PT 2237 .H5 I2 Copy 1





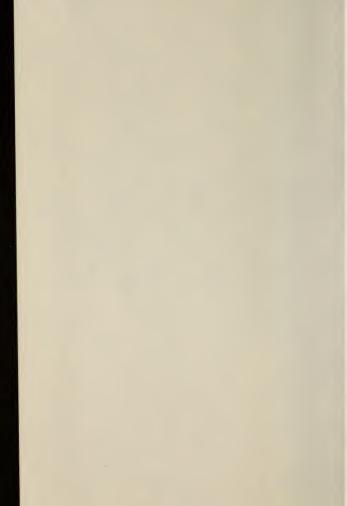

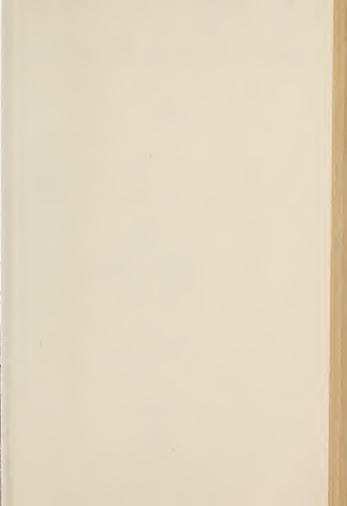



## Ilda Schönholm.

Von

Ida Gräfin Hahn: Hahn.



Zweite Auflage.

Berlin.

Verlag von Megander Duncker, Königl. Sofbudhändler.

1845.

RX 7512

D1925

YSARSI INT CORRESCO

## Erftes Rapitel.

Ein bevackter Reisewagen fuhr langfam und schwerfällig zur letten Sohe des Wormfer Jochs hinauf. Es war Ende Auauft, vielleicht ein wunderschöner Sommertag in den Thälern von Throl und Graubundten, aber in biefer Sobe, zwischen Diefen gewaltigen, schneebedeckten Bergen, hingen schwere trübe Nebel, und wehte ein scharfer Wind. Man sage was man wolle! auf bem Sochgebirge ift es im höchften Grabe unbe= haalich, und wenn man bafür in ber Majestät bes Unblicks Erfat zu finden hoft, so wird man febr oft getäuscht; benn es find nicht nur Nebel und Sturme in diesen Regionen bei= misch und den Un = und Aussichten sehr nachtheilia, sondern es fehlen die Kontrafte, es fehlt ein Magitab für die Maie= stät. Sier ist Alles so boch, so schroff, so gewaltig, so über ben Wolfen; hier fehlen fo gang liebliche Thaler, tiefe bam= mernbe Seen, belaubte Sugel und friedliche Dorfichaften, baß bas Auge nicht vergleichen fann, und mehr mit Staunen als mit Bewunderung, mehr mit Grausen als mit Entzucken. biefe in Granit ausgeprägte Ratur betrachtet.

Gelangweilt durch die Langfamkeit der Fahrt, hatte die Gräfin Schönholm den Wagen verlaffen und ging rasch voran; neben ihr der junge Polhdor. Ein eisiger Nordwind

1

wehte ihnen grade entgegen, und wühlte in Schleier und Shawl ber Gräfin. Sie preßte ihr Taschentuch vor den Mund und bog die schlanke Gestalt vornüber, ohne jedoch ihren Schritt zu mäßigen.

"Aber Sie erkälten sich gewiß," sagte Polydor. Sie

schüttelte ben Ropf.

"Es ist boch nur Eigensun bas Wormser Joch erklet= tern zu wollen." Sie nickte.

"Und wie kann es Ihnen Spaß machen bei fo unbebeu= tenben Dingen Eigenfinn zu haben?"

— "Weil ich bei großen keinen habe! — Nebrigens ift es unmöglich hier eine Conversation zu machen." —

Sie gingen schweigend weiter.

Die Gräfin Schönholm kehrte nach zweijährigem Aufenthalt in Italien nach Deutschland zurück. Sie war unabhängig, jung und reich, liebte weder das Clima noch das Leben des Nordens, wäre weit lieber jenseit der Alpen geblieben; aber so wenig frei ist man trotz seiner Unabhängigeteit, daß man sich vom irdischen Besitz sessen, lenken und bestimmen läßt! Sie fehrte auf ihre großen glänzenden Herreschaften zurück, wo ihre Anwesenheit zwar nicht nothwendig, aber doch wünschenswerth war.

Polydor war ein junger Bildhauer, gebürtig aus Welsch= throl, den sie in Rom hatte kennen lernen, und von dort mit= genommen, weil er nach Wien zu gehen wünschte.

Auf bem Culminationspunkt ftand endlich die Gräfin ftill, kehrte sich nach Süden und fagte: "Wenn ich binnen Jahresfrift nicht todt bin, so ziehe ich wieder dort hinab."

"Und ich mit Ihnen, rief Bolybor, benn ich glaube nicht, bag ich's länger in Deutschland aushalte."

"Ich gewiß nicht! nur in Italien kann ich glücklich sein; aber da bin ich es auch ganz, und beshalb thut es mir unsfäglich leid es zu verlassen. Wer weiß was in der Heimat meiner harrt!" —

"Was überall Ihrer harrt: Freude und Liebe. Denn wenn Sie auch ein wenig eigensinnig sind, so bleiben Sie boch ewig ein anbetungswerther Engel."

"Mein guter Polybor, daß Sie so benten ift natürlich; allein daß Andere nicht so benten ist ebenfalls natürlich."

Der Wagen hatte sie erreicht; sie stiegen ein; es ging bergab. Da kam ihnen eine andre bepackte und dicht ver= schlossen Autsche entgegen. Als die Wagen an einander vor= überfuhren, blickte die Gräfin aus dem Fenster.

"Mein Gott," rief sie, "das ist seltsam! an jenem Wagen war ein Alliancewappen, und eins derselben war das
meinige. Mein Wappen aber führt Niemand als mein Better Askanio, und der kann es nicht gewesen sein, der weiß
ja, daß ich zu ihm komme. Er würde mir gewiß geschrieben
haben, wenn er eine Reise nach Italien für diesen Gerbstbeabsichtigt hätte."

"Der Wagen ist noch nicht fern," sagte Polhdor; "befehlen Sie, so hält ber Postillon, und Sie schicken Ihren Kammerbiener um sich nach bem Namen jener Wappenräuber zu erkundigen."

"Sie haben Recht, es ist kindisch! Engländer können es ja gewesen sein, oder weiß Gott wer. Heut' zu Tage reis't ja alle Welt, und alle Welt hat auch sein Wappen. Wenn Sie erst der Baron von Polydoro sein werden, bekommen Sie auch eins. Bis dahin siegeln Sie aber Ihre Briefe mit einem Pettschaft, das ich für Sie machen lassen werde. Eine

himmelansteigende Rakete soll barauf gestochen werben, mit bem Motto: da l'ardore l'ardire. Sie sehen, was ich für Hofnungen für Sie hege. By the by wußte ich boch gern wer die Leute in jenem Wagen gewesen."

"Bielleicht erfahren Gie es auf ber nächften Boft."

"Ach, es ist ein beklemmendes Gefühl nach jahrelanger Abwesenheit in den Kreis alter Bekannter heimzukehren. Wie viel kann sich verändert haben, was kann Alles geschehen sein, wovon wir keine Ahnung haben. Briefe gehen verlozren, und Manches, oft das Wichtigste, mögen wir keinem Briefe anvertrauen. So tritt man oft als ein Fremdling in den Kreis seiner Freunde."

"Darum follte man ihn vielleicht nie verlaffen."

"Ja, wenn es möglich wäre, nie das geliebte Dach des Baterhauses zu verlassen! Doch ist das einmal geschehen, so ist damit auch schon der erste Schritt in die Fremde gethan und die Scheu vor ihr überwunden. Dann zieht sie uns an, lockend und magisch, und bleibt es so lange die wir uns mit ihr vertraut gemacht haben. Sind wir heimatlich in ihr eingebürgert, oder vollends bequem eingenistet, so hat sie ihren Reiz verloren, und sieht uns mit solchem Alltagsgesicht von Langweiligkeit an, daß wir über Meere schiffen und über Berge klettern müssen, um wieder die Fremde zu suchen."

"Aber wie brückend ist dies Umhertreiben in dem bes grenzten Kreise, für die unbegrenzte Sehnsucht! Und wenn wir über die ganze Erde dahingewandelt sind, so ist diese Sehnsucht nicht befriedigt, höchstens ermattet, und wir haben nichts weiter gesehen, als Sonne, Mond und Sterne, auf zweis und vierbeinige Geschöpfe herabscheinend, was wir ganz

genau auch feben, wenn wir in unferm beimatlichen Dorf= chen bleiben."

"Und warum sind Sie nicht in dem Ihren geblieben?"
"D, ich! ich bin Künstler! ich muß in den ewig wech=
selnden Formen die Offenbarung der Schönheit suchen und
finden lernen."

"Sehen Sie wol! weder Sie noch irgend Einer mag sich mit dem heimatlichen Dörschen begnügen. Der Gelehrte fagt: ich muß meine Wissenschaft bereichern; der Staatsmann: ich muß mich erholen von dürren Geschäften; der Dieplomat: ich muß fremde Höse und Kabinette in der Nähe obserdiren; der Soldat: ich mögte gern wissen ob die Bescherähs auch eine Idee von Fortisication und Taktik haben; und jeder Mann: ich muß die Welt sehen. Die Frauen, die sich emancipiren so gut sie können, wollen auch die Welt sehen, nicht um Taktik, Kabinette, Bibliotheken und Museen zu studiren, sondern um sich zu amüsiren — und ein Grund ist so gut wie der andere."

"Und warum wollen Sie die ganze Welt sehen?"

"Die Griechen nannten ben einen Unglückfeligen, ber ben olympischen Jupiter nicht gesehen. Ich bin ungefähr ih= rer Neinung, und mag nicht zu ben Unseligen gehören, die nie das Schneegebirge im Abendroth und das Koliseum im Mondlicht erblickt haben, nie den St. Stephan, und Ma= donnen von Rafael und Bettelbuben von Murillo."

"Und nie Thorwaldfen und andere Unfterbliche ber Mitwelt."

"Nun, Thorwaldsen gewiß ausgenommen, biesen liebens= würdigsten und wolwollendsten aller Menschen — im All= gemeinen sollte man nicht die persönliche Bekanntschaft solcher

Männer suchen, wenn man nicht zu ihrem Fach gehört und etwa von ihnen zu lernen wünscht. An der Statue, an dem Gedicht, ist Alles so harmonisch, so edel, so frästig, daß sie uns durch und durch heben und erquicken; der Bildhauer und der Dichter hingegen können so viel Schroffheiten, Lauenen und Schwächen im Character, oder doch wenigstens in der augenblicklichen Stimmung haben, daß wir uns nicht von ihnen angesprochen, ja oft verletzt fühlen. Dann schreien wir, als ob uns groß Unrecht geschähe! ist aber Logik darin, zu folgern: weil jene Menschen vortressich in ihrem Altelier und an ihrem Schreibtisch sind, müssen sie auch liebenswürzbig in unsern Salons sein?"

"Die Freundschaft eines solchen Menschen ist mehr werth, als alle Berge und Tempel und Bilder der Erde bewundert zu haben."

"Das will ich meinen! aber an ihnen vorüberstreifen und brei Worte mit ihnen wechseln, ist nicht ihre Freundsschaft gewinnen! Ja, über bas Glück ein Jünger Platos ober ein Schüler Rafaels gewesen zu sein, geht boch nichts"...

"Alls das Glück Plato und Rafael felbst gewesen zu fein."

"Kaum! bewundern ist seliger, als bewundert werden. Sie aber als Künstler dürsen nicht so denken. Ueberdas mag es wol himmlische Befriedigung geben von einer Welt bewundert zu werden. Man muß das erfahren haben um darüber urtheilen zu können und jezt macht Niemand mehr, glaub' ich, diese angenehme Ersahrung. Die Welt ist zu groß, zu getheilt, zu zerrissen. Wo eine Größe austaucht, wird sie gleich gepackt, und gleichsam als Feldherr eines Urmeecorps in den großen Krieg der Parteien geschickt, folglich

von den Gegnern gehaßt, und mörderisch versolgt. Da hatten wiederum die Alten es besser. Griechensand war ihre Welt. Der olympische Jupiter und die Orestea wurden von der Welt bewundert. Was kümmerte man sich um die Barbaren rechts und links."

"Für uns aber giebt es keine Barbaren mehr, und da ift es wol etwas brückent, in Europa eine Sommität, und in Ufrika unbekannt zu sein! wie ungeheuer ehrgeizig Sie sind! ich würbe mich vor der Hand mit der Bewunderung Europa's zufrieden stellen."

"Ich mit gar keiner! — Aber ich freue mich herzlich den Askanio wieder zu sehen und meine liebliche Ondine und die beiden herzigen Knaben. Was wollen Sie denn eigent= lich in Wien, Polydor? kommen Sie mit mir nach Schloß Ohlau, und sehen Sie dort tüchtige, schöne und glückliche Menschen."

"Nein, es geht nicht! ich muß versuchen mir eine selbsständige Eristenz zu gründen. Und dann verwöhne ich mich auf der einen Seite bei Ihnen, indessen ich mich auf der ansdern doch etwas beschränkt durch Sie fühle. Sie sind zu eminent um nicht den Menschen, die viel mit Ihnen leben, eine Richtung zu geben, und ich bin noch zu jung und unsersahren, um zu wissen, ob diese Richtung auch die meisnige ist."

"Keine Mutter kann die Erziehung ihres Sohnes vollenden und muß ihn ziehen lassen — wie follt' ich Sie bei mir Chalten können! Nur ängstigt es mich, daß Sie nach Wien gerade gehen, wo man nur vermittelst einer colossalen Reputation, oder einer eben so mächtigen Protection seinen Weg macht. Nur hätte ich Ihnen die Freude gegönnt, ein=

mal recht nahe an das Bild des Glücks heranzutreten. Mich hat es immer in tieffter Seele erquickt. Mein Vetter ift ein durch und durch tüchtiger Mensch, vom Scheitel zur Sohle nicht blos Evelmann, sondern von Abel, tadellos in jedem Verhältniß, glücklicher Gatte und Vater, mein Stolz und meine Freude."

"Sie lieben fehr ben Grafen Dhlau."

"Wie meinen Vetter und Freund, b. h. wir sind uns gegenseitig von Gerzen gut und zählen in Noth und Trübsal auf einander. Uebrigens aber bin ich ihm etwas zu genial, wie er es artiger Weise nennt; denn ich glaube es soll heisen excentrisch. Wir sind oft in kleine Fehden verwickelt, allein die stören uns nicht. Mir ist doch stets bei ihm zu Muth, als ob ich die Zweige einer Eiche über mir rauschen hörte, und er betrachtet mich mit verwunderten, freundlichen Augen, wie irgend ein buntes, stachlichtes Tropengewächs in seinem Garten. Und seine Frau! o dies holdselige Wesen würde Sie entzücken. Ich begreife nicht, wie irgend ein Mann sie erblicken und nicht von ihr hingerissen sein kann. Zum Glück lebt Askanio immer auf seinem Schloß; diese dumkeln, zauberhaften Augen würden viel Unheil in der Mänenerwelt stiften."

"Meinen Sie, daß man sich auf dem Lande nicht in eine schöne Frau verlieben könne?"

"D ja, aber man sieht sich nicht so viel; in der Stadt hingegen täglich, wenn man will. Uebrigens ist mein Better diesen Winter hindurch mit seiner ganzen Familie in der Ressibenz gewesen. Wie es ihnen gefallen hat, weiß ich nicht. Ondine hat mir nur einmal geschrieben, wir correspondiren nicht eifrig."

"Aber mir werben Sie oft und viel schreiben, nicht wahr?"

"Wie's kommt! vorher versprechen kann ich nichts, weil ich nicht weiß ob ich's halten kann."

"Sie muffen boch wiffen was Gie thun werben?"

"Nein; benn ich weiß nicht was mir begegnen wird."

"Allso wär' es möglich, daß Sie mich über einen an= bern Gegenstand oder eine neue Idee total vergäßen?"

"Rein; aber in ben hintergrund fonnen Sie allerdings gestellt werben."

"Frau Gräfin, Gie find bon einer defolanten Aufrich= tigfeit."

"Wenn Sie wahr fein wollen, so fühlen Sie gang baffelbe."

"Möglich; aber ich fag' es Ihnen nicht."

"Ich aber sag' es Ihnen absichtlich, bamit Sie Sich nicht etwa jugendlich einbilbeten, Sie wären mir lieber, als Sie es wirklich sind."

"Gräfin, warum fagen Sie mir fo harte Dinge?"

"Weil Sie ein Mann sind, mein armer, guter Polhdor, folglich ein wenig eitel und felbstvertrauend. In jedem Vershältniß zwischen Frauen und Männern halte ich es für das Beste, wenn beide Theile so genau und klar wie möglich wissen, was sie einander sind. Sonst kommen leicht Mißsverhältnisse und Mißstimmungen, die sehr weh thun können."

"Ich bewundere eine neue Bollkommenheit an Ihnen: die Bertfandiakeit."

"Ja, mein Lieber, für Andere bin ich die Verftändig= keit und Vernunft felbst" — fagte die Gräfin lachend, und gab freundlich ihrem Gefährten die Hand. Er schüttelte sie

zwar, doch mit einem fühlen Lächeln. Er hatte nie an bie Möglichkeit eines Gerzensverhältnisses zur Gräfin gedacht, er wußte, daß ihre Liebe einem andern Gegenstande geweiht war; allein daß irgend etwas Neues ihn in den Schatten rücken könne, oder eigentlich, daß sie es ihm unverholen erskärte — war ihm verlegend, für sein Gefühl: so meinte er für seine Eitelkeit: so meinen wir.

Sie famen in Landeck an, ermübet, erfroren, verdüftert vom langen Nebel=Reisetag. Auch der Gasthof war undeshaglich, schmutzig, mit wüsten, großen Zimmern. Der Wind sausste und der Nebel lösste sich in schwere Regentropfen auf, die klirrend an die Fensterscheiben schlugen. Die Gräfin nickte Polydor eine gute Nacht zu, ging in das ihr angewiessene Zimmer, wickelte sich sest in ihren großen Shawl, setzte sich auf den ersten besten durren, lederbeschlagenen Stuhl, und lehnte den Kopf zurück an die weiße Kalkwand.

Es war ein feltfamer Kopf, gar nicht schön, boch sehr anziehend, ber Schnitt einer Madonna und ber Ausdruck einer Sibylle; fatiguirte Züge, die auf mehr als sieben und zwanzig Jahr schließen machten, und ein durchsichtiges, wechseselndes Colorit, das den Hauch erster Jugend über sie zausberte; Augen, wechselnd im Ausdruck wie die eines Kindes, und verschieden im Glanz schillernd wie das Meer, wenn Wolken am Wittag darüber hinlausen; aber zwischen den Augen, und im Ausschlächer Echwermuth. Lauter Konstrafte und doch Harmonie, wie in den großen Bildern, welche die Natur vor uns aufrollt. Das war der Kopf von Iba Schönholm; das war die analoge Form, welche ihre Seele nicht verhülte, sondern leicht umfloß.

Ein alter Kammerdiener, der sein zehn Jahren baran gewöhnt war auf allerlei Weise für sie zu sorgen, war geräuschlos ab und zu gegangen, hatte eine Decke auf den Tisch gebreitet, Wachslicht angezündet, das Theegeschirr nicht blos hingestellt, sondern auch den Thee eingeschüttet und das Wasser darauf gegossen. Num legte er ein Polster auf einen der unbequennen Stühle, rückte ihn an den Tisch, legte einen zierslich gestickten Tußsack unter denselben und ein großes Porteseulle von Maroquin mit Stahlbeschlag rechts, eine silberne Handschelle links vom Sitz auf ihn, überzeugte sich mit einem Blick, daß Alles zweckmäßig geordnet sei, und fragte mit einer Verbeugung:

" Onabige Grafin haben weiter nichts zu befehlen?"

"Ich danke," sagte sie mit maschinenmäßiger Gewohnheit.

"Gnädige Gräfin befehlen morgen feine Pferbe?"

"Ja wol! um acht Uhr früh nach Inspruck. Und bann erkundigen Sie Sich boch, was für Reisende die letzte Nacht hier zugebracht haben, und bringen Sie mir sogleich die Antwort."

Sie setzte sich an den Theetisch. Allbrecht ging und brachte nach wenigstens zehn Minuten erst Antwort:

"Bitfe unterthänigst um Verzeihung; aber es hält schwer sich mit diesen Leuten zu berständigen, denn sie sprechen kein gutes Deutsch und gar nicht französisch; daher hat es so lange gewährt."

"Nun, wer war hier?"

"Eine vornehme Berrschaft mit zwei Rindern."

"Wie hieß sie? wohin reif'te sie?" rief lebhaft bie Gräfin.

"Den Namen wußte bie Wirthin nicht; aber bie Reise ging aus Italien an ben Bobenfee."

"Ah fo! sagte fie erleichtert; und weiter?"

"Bier junge Studenten aus Baiern; und ganz spät ist noch gekommen eine Dame in tiefer Trauer mit mehren Domestiken in tiefer Trauer" . . . —

"Es ift gut. Ich banke Ihnen."

"Bünsche unterthänigst wol zu ruhen."

Albrecht ging leisen Trittes. Die Gräfin legte ben Kopf in ihre aufgestützte Sand, und fah still in die ruhige Flamme des Lichts. Nichts regte sich, es herrschte eine Tod=tenstille im Zimmer.

"Alber es ift unheimlich hier, fagte fie plöglich laut, wie es mitunter ihre Gewohnheit war — ich will an As= kanio schreiben."

Da fuhr plöglich ein heftiger Windstoß an das Fenster, riß einen schlecht verwahrten Flügel auf, pfiff schneidend durch das Zimmer und löschte eins der Lichter aus.

Ilva stand ruhig auf, schloß bas Fenster, zumdete bie Kerze wieder an und schrieb an Graf Dhlau:

## "Lieber Alsfan!

"Im Junius hab' ich vom Comersee Ondinen geschrieben, "mich für die ersten Septembertage bei Euch angemeldet "und keine Antwort erhalten. Daraus schloß ich, daß ich "Euch willkommen sein würde; denn wenn ich es nicht "wäre, müßtet Ihr es mir freilich sagen. Jezt sage ich "Dir genau den Tag meiner Ankunft, damit Ihr Alle "hübsch zu Hause seid, und ich auf einmal Eure lieben "Gesichter sehe. Es wird der vierte September sein; dem "ba ich Inspruck, München, und alle bebeutende Städte "fenne, die ich auf meiner Geimreise berühre, so werd' ich "mich nirgends lange aufhalten, z. B. in Nünchen nur: "um die Pinakothek kennen zu lernen und mit meinem ge"liebten Adonis von Thorwaldsen ein Liebeswörtchen zu "plaudern; in Nürnberg: um Lebkuchen für Deine Kinder "zu kausen und um mich zu erquicken an dieser in Stein "ausgehauenen Blüte der deutschen Städtezeit. Das ist "das Angenehme beim bielen Reisen: man sieht nicht, was "der Guide und der Lohnlaket und empfehlen, sondern "das, was uns anspricht."

"Ich habe viel Euch zu erzählen und zu zeigen, und "ich hoffe auch viel zu hören. Sollte Ondine mir gur= "nen, bag ich ihren Brief bom November erft im Junius "beantwortet habe? Run, bas wird fich Alles bald aus= "gleichen. Bis babin fuffe ich fie und die Anaben, und "brude Deine gute, fefte Sand. Wenn ich Guch nicht "hätte, wie viel ginge mir verloren! — Abe, lieber Mensch! "Ich schreibe Dir vom Unwetter umtobt, im wüsten Bim-"mer eines unsaubern Throler Gafthofes, nachdem ich "beute icon bem Simmel febr viel näher gewesen bin, als "Du, nämlich 8000 Fuß über bem mittelländischen Meer .. auf dem Wormfer Joch, diesem kolossalsten aller Alven= "pässe. Deutschland hat mich sogleich mit dem unfreund= "lichsten seiner Abgesandten, bem Nordwind, empfangen, "ber eben, wie ber Urm eines bofen Beiftes, mein Fen= "fter aufriß. Ich finde, Dentschland könnte graziöfer fein "für eine seiner "berühmten Frauen", um so mehr, ba "ich es im Lauf bes Winters mit einem fehr intereffanten "Allbum erfreuen werbe."

"Aber kann ich benn nie aufhören mit Dir zu plau= "bern? ich nehme ben Brief bis Inspruck mit, bann macht "er seinen Weg allein, wie meine opera omnia, und ich "komme balb ihm nach.

Ilba."

## 3weites Rapitel.

Der schönste Sommermorgen weckte die Reisenben. Nicht mehr dicke graue Wolken, sondern leichte silberne Nebel hingen um die Berge, welche Landeck und das Innthal einfassen. Sie flatterten in der Morgenluft hin und her, kokett wie ein Schleier um ein schönes Antlig, und zertheilten sich endlich ganz, als die Sonne hoch genug gestiegen war, um sie mit ihren stralenden Geschossen in die Hölen der Nacht zurückzusscheuchen.

Polhdor hatte seine Empfindlichkeit verschlafen und die Gräfin jene trübe Stimmung, welche unfreundliches Wetter stets in ihr erzeugte. Sie ließ den Wagen zurückschlagen und fuhr fröhlich in der grünen Laubschaft bahin.

D, es ist sehr lieblich am schönen Sommermorgen burch eine anmuthige Gegend rasch zu fliegen wie ein Vogel, der auch nichts von der Welt will, als über ihr schweben. Das Vahren ist wirklich die höchste Annehmlichkeit des Reisens. Das Gasthossehen ist unruhig; das Durchstreichen der Städte ist ermüdend; das Bewundern der Kunstschäße und Merk-würdigkeiten ist eine Sache, von der man sich gern durch

einen Tag Solgfagen ober Waffertragen lodkaufen wurde. Aber fich unbeweglich in ben Wagen zurückzulehnen, indeffen er leicht und bequem auf einer guten Chauffee rollt; bor ben Augen bunte Bilber zu haben, die wechselnd, wie Traume, nie lang genug hängen bleiben um uns zu langweilen; burch ben Sinn Gebanken fliegen zu laffen, Die fich balb an jene Bilber knupfen, bald burch die munderlichften Ideenber= bindungen erzeugt werben; von keiner irdischen Bedürftigkeit gebunden zu fein, weil man weiß daß man überall einen ge= beckten Tifch findet, und - follte man einmal fein Bett fin= ben - recht gern à la belle étoile, bom Bagen wie bon einer Wiege geschaufelt, schläft; immer bas Rollen ber Räber zu hören, bas, gleich bem Raufchen eines Bachs, und bem Alappern einer Mühle, und bem Plätschern bes Ruber= schlags, burch feine Ginformiakeit ein beruhigendes Accompagnement für bie in's Unendliche schweifenben Gebanken wird; das ift eine Wonne, an die, wie der Liebende an die Liebe, nur ber achte Reisende glaubt. Und außer achten Liebenden ift gewiß nichts feltener auf ber Welt zu finden, als ächte Reisende. Denn wer ba reif't aus Reugier, ober aus Langerweile, ober ber Gefundheit und Mobe wegen, ober um Bücher barüber zu schreiben — ber gehört nicht zu ihnen und weiß nichts bon jenem seligen Quietismus.

Ehe man Inspruck erreicht, fährt man an der Martins= wand vorüber. Iba wies hinauf und fagte:

"Sehen Sie, ba oben hat gewiß ber gute Kaiser Max, ben die Historifer so verachten und den die Dichter so lieben, betend gestanden und seine Seele dem Herrn empfohlen. Und drüben, jenseit des Inn, versammelte sich das geängstigte, theilnehmende Volk, schrie und zeigte empor, und wußte tau-

send unausführbare Rathschläge zu geben. Und als der Kaiser an jeder Gülfe verzagt und auf den Tod gesaßt war, und als der Priester unter ihm die Monstranz hoch empor hielt, und alle Glocken dazu läuteten, und alles Bolk sich auf's Angesicht warf, und er selbst sein Knie vor dem Allerheiligsten beugte — da kam der Engel und rettete ihn auf undeskannten Wegen vom gräßlichen Hungertode. Lieber Polhstor, das ist doch eine wunderhübsche Geschichte!"

"Ich bekenne Ihnen, daß ich sie eben so hübsch finde, wenn der Girt, Jäger, Bergmann, oder wer sonst der fremde Retter gewesen, darin figurirt statt des Engels. Ja, sie gewinnt durch die menschliche Einwirkung des Unbekannten, durch den Gedanken an die Gesahren, denen er sich dabei ausgesetzt haben mag, durch sein spurloses Berschwinden, welches jeden Dank ablehnt, vielleicht ein höheres Interesse."

"Gewiß! aber mich freut am meisten, daß man damals in dem Retter sogleich den Engel erkannte, den Boten einer höhern Macht, deren Reich beginnt, wo der Menschenwitz daß seine verliert. Ein Engel war jener Hirt oder Jägersmann für Kaiser Max und sein treues Volk, und in dem Bilde ist die sterbliche Erscheinung ganz untergegangen. Dieser Boden ist überhaupt interessant für die Habsburger. Jenseit Inspruck liegt Schloß Ambras auf einer Höhe, jezt eine Kaserne, einst der Ort, wo der Erzherzog Verdinand in langer glücklicher Ehe mit der schonen Philippine Welser, der Kausmannstochter aus Augsdurg, lebte. Sie war so weiß, daß man, wenn sie trank, den rothen Wein in ihren Hals herabgleiten sah."

"Solche ätherische Gestalten findet man nur diesseit der Alben; aber ber Maler kann sich mehr an ihnen freuen, als

ber Bilbhauer. Diese Bartheit läßt feine prachtige Entwicke= lung ber Formen zu."

"Das sieht man recht an ben altbeutschen Gemälben, ehe die Meister in Berührung mit italienischer Kunft gekommen waren. Die Formen sind von ängstlicher Dürftigkeit. Aber wissen Sie, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, daß Sie übermorgen nach Often fahren wollen, während ich nach Norden sahre. München würde so merkwürdig für Sie sein, und ich würde so gern sehen, welchen Eindruck die reichste Kunststadt Deutschlands auf Sie macht! Db gar überhaupt einen auf Ihr verwöhntes Auge!"

"München muß mir bleiben als Troft, als Hofnung und Erquickung, wenn es in Wien mir nicht nach Wunsch geht. Und bie Trennung von Ihnen ist mir ja doch gewiß."

Sie fuhren mit bem Abendläuten in Inspruck ein, bas wunderlieblich zwischen Maisfelbern und einige tausend Fuß hohen Bergen liegt.

Sie verplauberten ben Abend, sprachen Manches von der Vergangenheit und viel von der Zukunft, formten unzählige Plane zu künftigen Reisen und Arbeiten, ordneten und sonderten allerlei Papiere, Bücher und Geräthschaften, die bei längerem Zusammensein und auf der Reise unter ein= ander gemengt waren; und als das Alles abgethan war, kniete Polydor vor der Gräfin nieder und sagte:

"Run fegnen Gie mich, benn ich fahre gleich fort, bie Boft geht."

Sie fah ihn wehmuthig lachelnb an, legte bie Sand auf feine Stirn, und fagte:

"Gott behüte Sie, und wende, wenn auch nicht ben Schmerz, boch Unglück und Schuld gnädig von Ihrem Haupt.

Ich bleibe unter allen Umständen Ihre Freundin, die immer ein Uhl für Sie haben wird."

Er fußte bemuthig ihre Sand, ftand auf und fprach mit feuchten, verklärten Augen:

"Sie sind wie eine Gottheit in mein dunkles Dasein getreten. Seit ich Sie kenne, ist mir das Leben eine Lust, seit ich mit Ihnen zusammen gewesen bin, eine Wonne gewesen. Das ist das Himmlischste was ein Mensch dem Andern geben kann, und das haben Sie mir gegeben. Wenn die Welt Sie verwundet, wenn die Freunde Sie kränken, wenn das Liebste Sie betrübt — so denken Sie an Ihren armen Polhdor, der Sie segnet, und das wird Ihnen ein Balsamtropsen sein."

Er brudte nochmals ihre Sand an feine Lippen, feine Stirn, und verschwand.

Ilba war nun allein, und fühlte fich fehr einsam. Sie hatte Bolhvor lieb wie ihren Schützling, ihr Pstegekind, und bie Künftlerseelen Beiber hätten sich zusammen gefunden auch ohne jene Beziehungen.

Polydor war der Sohn armer Landleute bei Bogen. Bon frühester Jugend an mußte er viel arbeiten, in den Weinbergen, auf den Feldern, im Hause, und dann, statt auszuruhen, eine Schaar jüngerer Geschwister warten. Aber er that Alles willig, wenn er nur an Sonn's und Festtagen aus Lehm allerlei Thiere kneten durste, oder Soldaten mit Gewehr, und hübsche Mädchen mit Blumenstrauß und Gebetbuch, in weißer Kreide an braune Thüren und Schränke und Wände zeichnen durste.

Richt blos seine Geschwifter und Spielkameraben, fonbern auch die Nachbarn bewunderten seine Runftfertigkeit. Eines Tages hatte seine Schwester Walpurge von ihrer Frau Pathe allerlei Gerrlichkeiten und darunter auch einen Bogen buntfarbenen Papiers bekommen. Das Band wurde an den Hut gesteckt, die Nadeln sollten beim Nähen gebraucht werden, und ging eine berloren oder zerbrach sie, so durfte keine neue von der Mutter erbeten werden, die nie eine gab, ohne über die Flüchtigkeit der Walpurge zu schmälen. Aber was konnte man mit dem schönen, glänzenden, himmelblauen Papier machen?

"Das will ich Dir zeigen" — sagte Polhdor, nahm ein sauber zugespitztes Stück weißer Kreide, und zeichnete darauf die Walpurge wie sie die Hühner füttert. Die Aehnlichkeit war sprechend, die Stellung leicht und natürlich. Walpurge lief triumphirend bei ihren kleinen Freundinnen umher, und ließ ihr Bild bewundern, was ihr ungefähr so vorkam, als ob sie selbst bewundert werde.

Polybor ward ein zweiter van Dyk; alle kleine Mädchen wollten von ihm konterfeit sein, und verschafften sich dazu, oft mit größter Mühe, die unerläßlichen Bogen bunten Papiers. Sein Künstlerlohn war ihr Dank und seine Zufriedenheit, wenn Alles schrie:

"Das ift die Theresel mit ihrer schwarzen Gais!" — ober: "Das ift Nannerl wie sie zur Messe geht!"

Die Feld = und Hausarbeit ging inzwischen immer ihren tüchtigen, raschen Gang, und wenn Bolydor auch Zeit fand seine künstlerischen Uebungen zu machen, so hatte er doch gar keine um irgend etwas Anderes zu lernen. Bei sechs zehn Jahren war ihm nur eine Wissenschaft bekannt, die Grundwurzel aller übrigen: er konnte nothdürstig lesen.

Eines Feierabends faß er bor ber Thur und schnitte

mit einem icharfen Meffer aus Lindenholz einen faubern Bof= fel, bei bem er fich viel Muhe aab ibn mit Laubgewinden gu verzieren. Er follte bie Mutter gum Namenstag erfreuen. Da fam bes Nachbars Tochter gegangen, schon Trautel, bie Braut bes reichen Joseph. Sie trug ein Gefäß mit Waffer auf bem Ropf und hielt es mit bem rechten Urm. Ihre volle, hohe Geftalt entwickelte fich prachtig in biefer Stellung. Die Unstrengung ermubete fie nicht, sondern farbte nur ibre Wangen mit glänzendem Roth. 2118 Polydor fie fommen fah. ließ er die Sande finten und ftarrte fie an. Auf ein= mal blieb schon Trautel vor ihm fteben. Db fie glaubte, daß er ihr etwas zu fagen habe, ob fie geschmeichelt burch feine unverholene Bewunderung ihm Gelegenheit geben wollte fie noch mehr zu bewundern - furg, fie blieb fteben, wünschte ihm freundlich guten Abend und fragte, als er un= beweglich fiten blieb:

"Aber was gaffft mich benn fo an?"

Run fam auf einmal Leben in die versteinerte Geftalt, er sprang auf, schlug die Sande verwundert zusammen und rief:

"Beilige Mutter Gottes, was ist die Trautel schön!"
— dann wurde er blutroth. Trautel aber sprach lächelnb und ruhig:

"Billft Du mich morgen nach ber Meffe auf ein gol= biges Papier malen für meinen Schat?"

"Ich will wol" — fagte Polydor, und schön Trau= tel ging.

Dies war die erste schlaflose Nacht seines Lebens. Hauptsfächlich beschäftigte ihn der Gedanke wie er die Trautel masten solle — ob so wie er sie gestern gesehen, oder auf ihre

Lieblingstuh, die große Braune gestügt, oder andächtig mit Rosenkranz und Blumenstrauß, oder gar als Engel mit einem Lilienzweig, wie er ein Bild in der Kirche gesehen. Die Vorstellung wurde ihm am Besten gefallen haben, wenn Trautel nicht dazu ihre Augen hätte niederschlagen mussen — und ihre Augen waren so schön! Ach, er hätte gern hun= bert verschiedene Bilder von ihr gemacht.

Endlich, endlich fam die Stunde nach der Meffe und er ging hin. Trautel eilte ihm entgegen und bedingte sich aus mit der großen Braunen zusammengestellt zu werden. Ihr Bunsch machte seinen Schwankungen ein Ende. Die Sitzung begann. So ausmerksam war er nie gewesen; so viel Mühe hatte er sich nie gegeben; so fest und lange hatte er nie ein Mädchen angesehen — daher war ihm auch noch nie ein Bild so gelungen.

"Nun ist's fertig!" rief er und warf die Kreide fort. Trautel sprang herzu, sah es an, brach in ein freudiges: "Uh!" aus, hüpfte umber und klatschte in die Hände, ein= mal über's andre rusend: "Wie wird ber Sepperl sich freuen."

Endlich als ihr Jubel sich gemäßigt hatte, sprach sie:

"Nun schönen Dank und gieb her." Sie ftreckte bie Hand aus. Aber Polybor hielt bas Blatt fest, ihre Hand bazu, und sagte keck: "Du mußt mir einen Kuß geben, sonst behalt' ich's."

"Da haft Du ben Kuß," sagte Trautel, und brudte ihre frischen Lippen auf seinen Mund, "nun gieb."

Alles Blut war ihm ins Gesicht gestiegen und sein Herz schlug heftig. Schön Trautel hatte bas Bilb, Polybor ben Ruß.

Bald verbreitete es sich unter ben jungen Mädchen, daß Polhdor sich für jedes Bild einen Kuß geben lasse, und die Ansoberungen an seine Kunst wurden nicht dadurch verminbert. Die Bilder waren so hübsch und Polhdor war auch so hübsch.

Indessen bat er sich nur von schönen Mädchen feinen Lohn aus. Säßliche zeichnete er umsonft, und weiß ber Himmel wie es zuging! sie waren nie mit bem Bilbe zu=frieden.

Der Vater fand, Bolybor sei alt genug sich sein Brob selbst zu verdienen, und er verdingte sich als Knecht bei einem Gastwirth einige Stunden südwärts von Bogen auf der Straße von Arident. Alle Fuhrleute, die aus Italien kamen, auch geringe Handelsleute kehrten dort ein, und Polybor hörte ihren Erzählungen von Italien mit großen Augen und offenem Munde zu. Sein Talent sand auch hier Beisfall. Wie oft sagten ihm die Italiener, er müsse in ihr Basterland gehen und sehen, was man dort sür Bilder in Farsben mase und in Stein haue! Dann seufzte Polydor; und es war nicht der Wunsch allein diese gepriesenen Gerrlichkeisten in Augenschein zu nehmen, was ihm diesen Seufzer außerreste.

Der Gaftwirth hatte ein einziges Kind, Apollonia, deren Lieblichkeit nicht wie Trautel seine Augen — sondern sein ganzes Herz erfreute. Daher hatte er auch noch nie sie so starr, wie einst jene angeschaut. Aber er wußte darum doch genau, wie sie aussah, wie sie die Augen so lieblich aufschlug, wie sie erröthete, wenn ein Fremder — und freundelich lächelte, wenn ein Bekannter sie ausprach. Er hatte nie sie angesprochen. Was hätte er ihr auch sagen sollen? allein

gezeichnet hatte er sie wie oft schon! aber ganz heimlich und es keinem gezeigt. Ein italienischer Tabuletkrämer hatte ihm schwarze Kreibe und einige Bleistifte geschenkt. Diese Schätze wurden für Apollonias Bild verwendet. Höchstens brauchte er sie, wenn er eine Zeichnung machen mußte, für die er gewiß war etwas Geld zu verdienen. Zu einer solchen Höche war sein Ruf schon gestiegen, und er sann wol darauf etwas Geld zu sammeln, denn im hintergrund seiner Seele lag, wie hinter fernem Gebirg, Apollonia, oder Italien — viel= leicht Beides.

Apollonia war nicht Braut und hieß nicht "die Schöne" wie Trautel hieß; daher war sie schüchtern und zaghaft dem Bolhdor gegenüber, der sie mit seinen feurigen schwarzen Ausgen immer nur verstahlen ansah, — denn das hatte sie trog ihrer Schüchternheit doch bemerkt. Mit einiger Ueberwindung also trug sie ihm eines Tages ihre Bitte vor: er möge doch ihre Schugheilige für sie malen; sie wolle dann das Bild über ihrem Bett aufhängen und Morgens und Abends zu ihr beten. Er versprach es freudig.

Nach einiger Zeit war Apollonia eines Abends im Weinberg, als Bolydor hinaussteg und ihr ein blaues Papier reichte. Sie nahm es, und erfannte die heilige Apollonia, in schwarzer und weißer Kreide lebendig von dem blauen Sintergrund hervorgehoben, aber — mit ihren eigenen Zügen. Sie schwieg vor Freude und Verlegenheit, und wenbete beschämt ihren Kopf von ihm ab. Ihr weiches Prosil zeichnete sich lieblich auf dem goldnen Abendhimmel, und der Wind wehte ihr Haar über die Stirn, daß sie wie verschleiert war. Da bog sich Polydor rasch zu ihr und küßte ganz slüchtig ihre Wange, und in demselben Augenblick packte ein mächtiger Urm ben seinen, und schleuberte ihn fort, daß er die Weinbergstiege hinabtaumelte. Apollonias Rosenwange aber, so eben erst scheu von den Lippen der Liebe berührt, empfand die Schwere der zurnenden, baterlichen Hand, und in Bolhdors Ohr tonte der Schrei, den Schmerz oder Schreck dem armen Kinde abpreste.

Sein Entschluß mar gefaßt. Der Gebanke wieder ber= jenigen bor Augen zu treten, Die unschuldiger Weise feinet= wegen miffbandelt worden war, vertrieb ihn aus ihrer Nabe. In ber Dammerfrühe bes nachsten Morgens wanderte er mit einem Bunbelchen auf bem Rucken Italien zu. Da er gebort hatte, daß man einen Pag haben muffe, um nicht als Land= ftreicher berdächtig und eingesteckt zu werben, fo ließ er fich in Tribent einen Bag geben, für ben er einige Gulben mehr zahlte, als nöthig mar - um läftigen Fragen zu entgeben - und fühlte fich zum erften Mal in feinem Leben bolltom= men frei und fein eigener Berr. Der Gelbbeutel mar leer, aber die Bruft voll Hofnung und Muth. Bei achtzehn Jah= ren ift bas genug. Behn Jahre fpater ift ber gefüllte Beutel nothwendig um Hofnung und Muth frisch zu erhalten, und abermals zehn Jahre fpater hat man, trop aller Geld= facte ber Welt, feinen Jugendmuth und feine Jugendhofnun= gen mehr.

Polydor wollte nach Rom. Wie weit bas war, auf welchen Wegen man dahin gelange — bas wußt' er nicht. Immer nach Süben! hatte sein Freund ber Tabuletkrämer, ein geborner Römer gesagt, und ihm von der Riesenstatue bes Kaiser Marcus Aurel und den Rossebändigern auf Monte Cavallo erzählt, als Polydor ihm ein liegendes und ein gasloppirendes Pferd, beide in Thon geknetet, vorzeigte.

So ging er denn immer nach Süben. Manches Nacht- lager, manches Mittagsessen bezahlte er mit einem Porträt von Mensch oder Thier. Ja, hatte er des Hausvaters schöne, junge Frau, oder die hübschen Kinder der Hausstrau, oder irgend eine garstige Kantippe von Wirthin recht sauber gezeichnet, so gab man ihm noch einen Zehrpsennig oder ein Frühstück mit auf die Reise. In Schenken und auf Jahr-märkten war er gern. Wenn da die Bauern und Bürger Abends beim Wein zusammen saßen, so trat er auf mit seiner Kunst, ward immer gelobt und ost bezahlt. Hatte er dann wieder eine kleine Summe beisammen, die ihn vor Mangel schütze — und dazu brauchte er sehr wenig — so arbeitete er nur, was ihm eben einsiel.

In und vor schönen Kirchen konnt' er tagelang sigen, und Alles so sauber und genau er's nur vermogte nachzeich= nen, oder noch lieber nachkneten. Dann kaufte er sich Thon beim Töpfer, und formte mit geschiefter Hand Altare, Säu-lenreihen, gar Bilbfäulen, oder Einzelheiten der Ausschmuk-kung, die ihm wol gesielen.

Bu Verona faß er einst bem wunderlichen Grabmal der della Scala gegenüber und versuchte es nachzuzeichnen. Es wollte ihm nicht gelingen, er warf unwillig den Hut vom Kopf, sein Auge flammte, seine Wangen brannten, er sah sehr schön aus. Da kamen Fremde mit ihrem Cicerone. Er bemerkte sie nicht, aber eine junge Dame aus der Gesellschaft bemerkte ihn, und statt das Grabmal anzuschen, schaute sie seinem emsigen Treiben zu. Endlich redete sie ihn deutsch an — denn sein Throler-Hut lag neben ihm — richtete mehre Fragen an ihn, ermunterte ihn zum Fleiß, lobte seine Arbeit, bestärkte ihn darin nach Rom zu gehen. Ach,

hätte fie boch baran gebacht ihm bie Mittel bazu zu erleichetern! Aber baran benken die Bornehmen nicht! Doch war Ilda Schönholm biese junge Frau. Endlich nannte sie ihm ihren Namen, fügte hinzu, er möge sie in Rom besuchen und ging mit ihrer Gesellschaft fort.

Eine Stunde später war Polybor zufrieden mit seiner Zeichnung und hatte darüber gänzlich die deutsche Gräfin und ihren Namen vergeffen.

Er zog weiter, nach Bologna, nach Florenz. Je mehr er sah, besto heißer wurde sein Durst etwas zu können, zu wissen, zu lernen, besto mehr widerte es ihn an die langweisligen Bilder zu zeichnen, mit denen er sich sein kümmerliches Brod erward. Oft hungerte er lieber. Oft, wenn er ein Gelostückhen hatte, kaufte er lieber Thon, als Brod. Sein Anzug war so schmuchig und zerrissen, so ganz bettelhaft, daß er nicht in die Gallerieen und Museen durste, von deren Schätzen er doch reden gehört hatte auf seiner Künstler-Bilgersahrt. Aber er sag in der Loggia de Lanzi, und vor den Thüren des Battisterio, und im Dom und in Santa Croce, überall wo Bettler auch sein dürsen — und unter seinen Lumpen zitterte und bebte er vor Entzücken, daß so Schönes auf der Welt sei.

Seine Sehnsucht nach Rom stieg immer höher. Sein einziger Gebanke war: welche Herrlichkeiten werd' ich bort sinden. Die siel ihm ein: wie wird es mir bort gehen; und suhr ihm bas ja einmal durch ben Sinn, so dachte er an die deutsche Gräfin, deren Namen er vergessen hatte — und das beruhigte ihn.

Seine Wanderung burch bie Romagna war entsetlich. Er fampfte mit Junger, Sige und Ermubung. Das Por=

trätiren war ihm theils zuwiber, theils fand er nicht hier die frühere Theilnahme. Die Leute waren weniger gastfrei — denn er ging jezt auf der großen Landstraße, um den nächsten Weg nicht zu versehlen — er selbst, frankhaft reizs bar und matt, war nicht so freundlich und traulich wie sonst, gesiel nicht mehr den Frauen, dieser mitleidigen Halbscheid des Menschengeschlechts. Die Anstrengung zehrte ihm das Mark aus den Knochen, die Sonne das Blut aus den Abern. Die versengende Atmosphäre färbte ihn braun. Seine Jüge wurden welk und schlass, sein Gang schleppend. Aber er ging und ging.

Einst hob er sein trübes Auge, und ließ es gedankenlos in der Ferne umherschweisen. Ein runder Berg am Horizont fesselte es. Oder war es kein Berg? zu abgezirkelt, zu regelmäßig war die Masse. Er strengte seine Sehkraft an — Gott! es war die Ruppel von St. Peter! so hatte man sie ihm beschrieben. "Rom! Rom!" rief er und breitete seine Arme aus und die Thränen stürzten ihm aus den Augen. Nun sühlte er keine Erschöpfung. Er sah das ersehnte Ziel. Ach, Meilen lagen noch dazwischen, aber er wußte, er sühlte, daß er es nun erreichen werde.

Ein alter Hirt gab ihm barmherzig einen Trunk Ziegenmilch. Das war sein einziges Nahrungsmittel für ben Tag. Wenn er eine halbe Stunde gegangen war, mußte er sich niedersehen und ausruhen, und immer schwerer wurde ihm das Ausstehen. Ein Reisewagen kam ihm entgegen. Ein verdrießlich aussehender junger Mann saß darin, und beachtete nicht die Jammergestalt am Wege. Ein andrer Wagen mit zwei hübschen blonden Frauen suhr an ihm vorwüber; sie wendeten unwillig die Köpse von dem schnungigen,

halbnackten Menschen ab. Allein der Wagen suhr nach Rom, und Bolydor versuchte sich hinten auf die Kosser zu schwinsen. Es gelang. Er saß fünf Minuten oben und dankte seinem Glück. Da entbeckte das wachsame Auge des Bedienten am Schatten, den der Wagen warf, den verdächtig außsehenden Mitreisenden, und er rief dem Postillon zu, mit seiner langen Peitsche einmal herumzuschlagen. Polydor stieg eilig von seinem Sig. Ein Landmann auf einem zweirädrigen Karren, in dem nur Ackergeräth und etwas Kraut lag, suhr langsam hinterher, sah wie mühsam Polydor sich fortschleppte, und hieß ihn sich auf den Karren segen. Er suhr ihn bis eine Viertelstunde vor der porta del popolo, dann sührte ihn sein Weg in die Campagna hinein, und Polydor, etwas außgeruht, verließ dankbar den Karren, und betrat darauf nun endlich wirklich — Rom.

Da war er! aber in welchem Zustand von Elend! Schuh und Strümpse hatte er schon lange nicht mehr gehabt. Uebersstüßigkeiten bes Anzugs, wie ein seibenes Halbtuch, ein Paar bunte Tragbänder, waren verwendet um Nachtquartier und Zehrung zu bezahlen. In den letzten Tagen hatte er auch seine verblichene Jacke dafür hingegeben. So bestand denn sein Anzug aus zerrissenen Hosen, und den Fragmenten eines Hemdes und eines Hutes, die beide von ungefähr derselben Farbe waren. Dabei war er so hungrig wie man ist, wenn man in vielen Tagen keine ordentliche Mahlzeit, und in zweismal vierundzwanzig Stunden gar keine gehalten hat.

Er fing an in Rom umher zu irren; allein er fah mehr nach Backerlaten, als nach Bau = und Bildwerken. Schaa= ren von Bettlern erblickte er überall, aber Niemand, ber ih= nen eine Gabe reichte. Hätte er bas gesehen, so wurde er

wol auch gebettelt haben. Nun war es ja umsonst! — Seine Füße waren schwer wie Blei, frampshaft zuckte es ihm durch die Glieder; in seinem Kopfe hammerte es, vor seinen Ohren saus'te es. Er taumelte fort. Da war es ihm als stellten sich alle Paläste in einen Kreis um ihn, singen an zu wanken, brachen ein — er verlor die Besinnung, und lag ohnmächtig im Koliseum.

Der Mond ging auf, glanzvoll wie er nur am füblichern Simmel ftralt. Gelaffen, wie bas Aug' eines feligen Geiftes, ber bie Ewigfeit vor fich hat, blickte er nieber auf bie Spuren einer Bergangenheit voll unfäglicher Größe, und
einer Gegenwart voll unfäglichen Elenbs.

Da fauf'te es wieder vor Polhdors Ohren, denn er erwachte allmälig aus seiner Ohnmacht, und durch das Gebraus ertönten ihm Menschenstimmen: italienische Bettlerstimmen, deutsche Männerstimmen, endlich eine Frauenstimme. Die sagte: "Ich kann durch diesen Frieden in der Natur kein Menschenweh klagen hören! einer der Herren leiht mir gewiß seinen Geldbeutel."

"Sehr gern, war die Antwort, aber bas Bettlervolf wird Sie unverschämt verfolgen, wenn es weiß, baß Sie geben."

"Thut nichts!" fagte die Frau ein wenig ungebuldig, und die Dankgebete der Beschenkten sagten, wie freigebig sie gewesen.

Da nahm Polybor alle seine Kraft zusammen, firedte bie Hand aus und sprach: "Ich hab' in zwei Tagen nicht gegeffen."

"Simmel! rief bie junge Frau, das ift ber Throler von Berona!"

Sie erkannten sich. Polybor war gerettet, er befam ein Stück Brob, bas sie von einem ber andern Bettler theuer erkaufte. 'Ihr Bediente mußte bei ihm bleiben, ihn in ein Wirthshaus führen, die Nacht ihn bewachen, daß er nicht durch unmäßiges Essen sich schabe, für anständige Kleidung sorgen, für ein Bab, für einen Arzt — wenn es nöthig sei — sie bedachte Alles. Am nächsten Morgen sollte Polybor zu ihr kommen.

"Run! ben Menschen hat sein guter Stern hiehergeführt, sagte im höchsten Erstaunen einer von Ilba's Begleitern; Sie würdigen diesen Bettler einer Aufmerksamkeit, deren sich We=nige rühmen burfen."

"Soll ich einen Menschen bor meinen Augen Sungers fterben laffen?" fragte Ilba unwillig.

"Und einen fo ichonen Menichen!" fagte ber andere Gerr.

"Richtig, lieber Baron! er hat es feinem schönen, ehr= lichen Gesicht zu banken, baß ich ihn in Berona bemerkte. Solche treuherzige Augen muffen jeden erfreuen."

"Saben Sie benn so gar tief hineingeschaut?"

"Tief genug um zu wissen, daß ich ihm helfen fann."

"Ich bewundre nur bas außerorbentliche Talent der Da= men, die Schönheit in Lumpen zu erkennen."

"Ich habe baffelbe Talent, nur in erhöhtem Grabe, ftets bei Mannern, wenn nicht bewundert, boch gefunden."

Dies Gespräch war im scherzenden Ion geführt. Da hob ber Gerr, ber zuerst gesprochen, in etwas schulmeisternbem Ione an:

"Ich muß Sie ausmerksam machen, meine gute Gräfin, baß Ihre große Menschenliebe Sie in Gefahr bringt" ... —

"Moralprediger zu hören," fagte fie mit einer furzen, wegwerfenten Kopfbewegung, und ging rafchen Schrittes zu ihrem Wagen.

Undern Tages erschien Polydor gewaschen und gefänimt. gefleibet und gestärft bor Ilda, und mußte ihr fein ganges vergangenes Leben ergablen. Dann follte er ihr feine Blane und Husfichten mittbeilen. Er hatte feine andre, als Bilbbauer zu werben. Gie fragte nach feinen Kenntniffen. Er hatte wiederum feine, fonnte nothburftig lefen und Buchfta= ben schreiben. Aber zeichnen konne er - fügte er zuber= nichtlich bingu. Gie begehrte Broben, und er brachte einige gerknitterte Blatter gum Borichein, die er feit Floreng in ben Beinfleidertaschen getragen. Alles war so verwischt, so be= schmutt und gerbrückt, bag es unmöglich war zu erkennen, geschweige zu beurtheilen. Sie gab ihm Papier und eine Reisfeber - und mit leuchtenden Augen fing er an zu zeich= nen: wie fie ba fag in ihrem Fauteuil, ben linken Urm über ein Tijchchen gelegt, worauf Bucher, Blumen und fleine Ge= räthschaften lagen, mit ber Rechten ein Wachtelbundchen streichelnd, bas, die Vorderfüße an ihre Anie gestemmt, auf ben Sinterbeinen ftand, und fie verftandig anschaute. In leichten, fühnen Zügen, vollkommen ungezwungen, bon un= verkennbarer Alehnlichkeit war die Zeichnung. Dann zeich= nete er noch einmal die Gräfin, größer, doch nur ben Ropf. buftenartig mit einer Draperie umgeben; - biefelbe freie Sand und dieselbe Alehnlichkeit! Ildas Berg schlug bor Freude über diesen entschiedenen Beruf. Gie fragte ihn, ob er nicht eben fo gern Maler werben wolle; ber verbiene leichter fein Brod, und fonne burch Porträtiren schnell berühmt werden.

"Nein, fagte Polybor, die Farben blenden mich."

"Allso Bilbhauer! Aber nebenbei viel, viel lernen!" Sie setzte ihm auseinander, wie nothwendig es sei, daß er die Verhältnisse des menschlichen und thierischen Körperst genau kenne, damit er Rechenschaft über das Warum ablegen könne, wenn Kunstderständige und Meister ihn danach fragten. Eben so nothwendig sei es, daß er die Gegenstände kennen lerne, die von Malern und Vildhauern dargestellt wären, damit er selbst beurtheilen möge, inwiesern die Aussührung und Aussassen zu lesen und zu lernen, und er müsse siel hauptsächlich in Büchern zu lesen und zu lernen, und er müsse siel Mühe geben um es zu verstehen. Wenn er dazu entschlossen sein, so wolle sie ihm Lehrer geben, die ihm dabei behülflich wären, auch selbst ihn von dem belehren, was sie wisse; aber Unstrengung dürfe er nicht scheuen. Polydor sagte, er scheue keine.

Durch die thätige Mitwirkung bes beutschen protestantisichen Predigers in Rom gelang es, für Polybor ein Unterstommen bei einem beutschen Aupserstecher zu finden, wo er als ein Glied der Familie ausgenommen und behandelt, und etwas unter Aussicht gestellt wurde. Dann wurde für den Unterricht Sorge getragen. Er mußte, wie ein Kind, schreisben und rechnen lernen, und er lernte auch leicht und willig wie ein Kind, theils weil er es seiner Wolthäterin versproschen, theils weil er seinen Hauptzweck dadurch zu sördern hofte. Zuweilen ließ die Gräfin ihn rusen; dann war er stolz ihr irgend einen Beweis seiner Fortschritte vorlegen zu können, und ihr Lob war ihm ein neuer Sporn. Oft nahm sie ihn mit auf ihren Spaziersahrten und in Museen, und erzählte ihm von dem Leben und Treiben der alten großen Meister, und von den Zeiten des alten großen Roms.

"Es geht mit meinem Throler," fagte fie oft froh zu ihren Befannten, mit jenem fleinen unwillfürlichen Egoismus bes Herzens, ber uns ben Gegenftanb unserer Wolthaten als unfer Eigenthum betrachten läßt.

Nachbem fie für Polybor Unftalt zum gründlichen Stubium ber bildenden Runfte getroffen, ging fie im November nach Reapel. Aber, obwol Briefe ber Lehrer und berjenigen Bersonen, benen sie ihn empfohlen hatte, von feiner Entwitfelung und seinen glanzenden Fortschritten ihr erzählten: fo war sie boch nicht barauf vorbereitet ihn so zu finden, wie er por ihr erschien, als fie im April nach Rom guruckfam. Sein junger Genius hatte bie Raupenhulle abgeftreift, war aufgefahren und wiegte fich auf frischen Flügeln. In feinem treuen, glanzenden Auge funkelte geiftiges Licht; feine Buge waren ebler und fefter, Die Geftalt gehoben, Die Bewegung frei. Gin unbeschreiblicher Ausbruck von Glück lieb feinent Wefen einen eigenen Zauber. Dies war nicht bie Seiterkeit. Die Buberficht, Die unbefangene Sorglofigkeit, Die uns auf jungen Gesichtern fo erquickend und wehmuthig ansprechen, und die fo lieblich find, weil fie bewußtlos wie die Unschuld find. Polybors Ausbruck war ber ruhige bes bewußten Oluckes. Er wußte, daß er auf der Bahn ging, bie bie Vorsehung ihm bestimmt.

Mit einem Eifer, bem nur seine Ausbauer gleich kan, hatte er gestrebt sich zu unterrichten. Bom frühen Morgen bis in die späte Nacht trieb er seine Studien, und fühlte weder geistige noch körperliche Ermüdung. Trat je ein Ausgenblick der Albspannung ein, so suchte er in der Praxis der Kunst wieder die frische Anregung zu finden, die von der Theorie zuweilen gelähmt wird, und nur als Erholung hatte

er ben Winter hindurch gezeichnet und modellirt. Da jezt aber auch die Ausübung der Kunft in ihre Rechte treten sollte, führte Ilda ihren Schützling zu Thorwaldsen, der ihn mit jenem Wolwollen ausnahm, das aus dem großen Künstere einen so liebenswürdigen Menschen macht. Unzählig sind die Züge seiner Menschensreundlichkeit. Einst kam ein junger Maler aus den Wälbern von Litthauen nach Kom, fremd, unbemittelt, ohne Schutz. Er wandte sich an Thorwaldsen, der sich sogleich von ihm malen ließ, um ihm dadurch nicht nur eine Unterstützung, sondern auch einigen Ruf zu verschafsen. Wenn man so viel von dem Hochmuth und der starren Unzugänglichkeit großer Künstler reden hört, so ersfreuen dergleichen kleine Züge doppelt.

Polybor arbeitete bei Thorwalbsen, Iba brachte ben Sommer in der Schweiz zu, und führte ihn im Winter auf ein Baar Monate nach Neapel und Sicilien, damit ihm die üppige Natur des Südens und die Riesentrümmer dorischer Baukunst nicht fremd blieben. Den letzen Sommer vor ih= rer Abreise aus Italien war sie in der Lombardei, meist auf einer Villa am Comer=See, wo Polydor sich einige Zeit bei ihr auschielt, ehe beide den Weg über die Alpen suchten.

Er war jezt zwanzig Jahr und wollte selbständig in der Welt sein. Nicht als ob Ibas Wolthaten auf irgend eine Beise ihn drückten! für natürliche, unverdorbene Menschen ift Dankbarkeit keine Last; und ihre freie, stolze Seele hatte es nie begriffen, daß man mit der einen Hand geben könne, um mit der andern in Vessell zu schlagen. Sie liebte zu sehr die eigene Unabhängigkeit, und hatte zu große Freude an selbständiger Entwickelung, um sie nicht gern andern zu gon= nen. Was Polhdor als armer Bauerknabe gethan um sein

Leben zu fristen, das wollte er nun im größern Sthl fortsfehen: porträtiren, Büsten machen. Sein außerordentliches Talent die Aehnlichkeit zu tressen, schien ihm Fortkommen auf dieser Bahn zu verbürgen, und das Glück einiger Wiesner Maler, die für ein in zwei Tagen gefertigtes Aquarelsvortät 15 Dukaten erhielten, ein ähnliches ihm zu verheisen. Darum ging er nach Wien. Vielleicht zog auch noch ein heimliches Interesse, aus der Kindheit mit herüber gesbracht, ihn nach der Kaiserstadt seines Vaterlandes. Idakannte Niemand dort; also konnte sie nichts weiter thun, als für den Augenblick seine Existenz sicher stellen.

## Drittes Ravitel.

Der gewöhnliche Ausenthaltsort ber Gräfin Schönholm war ein freundliches Schloß von einem sehr großen und geschmackvollen Park umgeben, der unmittelbar vor den Thoren einer bedeutenden Seestadt Norddeutschlands, und an dem User eines vielbeschifften Flusses lag. Der Park war zu jeder Zeit allen Besuchern offen. Am großen Eingang, von der Chaussee aus, lag die Wohnung des Portiers im Geschmack einer Cottage erbaut. Er hatte schon vom verstordenen Grasen die Erlaudniß erhalten den Besuchern des Parks, auf deren Begehr, Erfrischungen vorsesen zu dürsen, und machte ein gutes Geschäft als Kassewirth, denn der Park war von jeher der Lieblingsspaziergang der Stadtbewohner

in bieser an Naturschönheiten nicht reichen Gegend gewesen. Er war so weitläuftig, baß man in ben Sauptalleen reiten und fahren durfte, und baß gewöhnlich verschlossene und nur an einem Wochentag geösnete Abtheilungen desselben, die Orangerie und ber Blumengarten ber Gräfin, nicht die Bromenade beeinträchtigten. Gräfin Ohlau, Ida's Mutter, bewohnte immer das Schloß.

Ein Spätseptembertag mit linder Luft und wolfenlosem himmel hatte alle Welt nach Ruhenthal hinausgelockt, und man ging und saß, ritt und suhr unter den dünnbelaubten und allmälig bunt sich färbenden Lindenalleen und Buchenshainen. Der Platz vor der Cottage war sehr belebt. Gruppen saßen um Thees und Kaffeetische. Herren, mit und ohne Cigarren, hatten sich in Zeitungslectüre vettiest — denn der Bortier war ein Mann von Weltkenntniß und wußte, welch ein Magnet Journale heutzutage wären — und manches Frauenauge blickte mit unverholenem Erstaunen zu den Lessern hinüber, nicht begreifend, wie man einen Journalartikel über spanische Zustände ihrer Conversation vorziehen könne, obgleich das etwas ist, woran sie sich nach gerade gewöhnt haben sollten.

Bu einem jungen Mann im blauen lleberrock, ber in einem kleinen Buch lesend einsam dasaß, flogen sehr oft die Blicke der Frauen. Bemerken mogte er es, aber er beachtete es nicht. Die Gesellschaft war ihm in dieser Stadt zu unsbeholsen, zu kleinstädtisch, zu langweilig. Er mischte sich nur gerade genug unter sie um nicht aufzufallen. Ein Minister hatte ihn kürzlich hergeschickt um ein gewisses Archib zu ordenen und darin zu arbeiten. Einige sagten, er sei die rechte Hand des Ministers; Andere, er sei dessen natürlicher Sohn

und zu einer glanzenben Carriere bestimmt; noch Unbere gar, er fei ber eines Prinzen bes Saufes. Bon Allem war feine Sylbe mahr. Otto hieß biefer junge Mann.

"Sie fommt! Sie fommt!" rief ein ältlicher, ziemlich beleibter Herr, aus bem Innern bes Parks an einen Tifch eilend, wo mehre junge Männer plauberten.

Diese riesen durcheinander: "Ber? — Wann? — Die Cholera? — Ist die Königin von Spanien entwischt? — Kommt die Schröder = Devrient aus England zuruck?" —

"Bas Königin! Was Sängerin! sie ist beibes in einer Berson! kurz ich sag' Ihnen, Gräfin Schönholm kommt näch= stens. Sie hat es heute früh ihrer Mutter geschrieben, und ich komme so eben von der. Nun, freut sich Niemand?"

Wieder erhoben sich mehre Stimmen: "Ja, wenn sie uns gute Diners geben wird. — Wenn die italienische Sonne ihren Hochmuthspanzer geschmolzen hat. — Was geht sie mich an! — Langweilige Person! — Die Schröder = Devrient wäre mir hundert Procent lieber. — Andre Nachrichten, Baron!"

"Weiß nichts!" brummte biefer verbrießlich, fette fich, nahm ben hut ab, um mit einem Foulard bie Stirn zu wischen, brudte ihn bann tief in die Augen, rief mit Stentorstimme: "Kaffee!" und schien entschlossen zu schweigen.

Da ertönte eine Frauenstimme vom nächsten Tisch: "Rfd's wahr, lieber Baron, kommt die Schönholm bald?"

Der Baron fuhr herum: ",, Ja, Gnäbigste, noch im Laufe bieses Monats!" — und als die Dame eine winkende Sandsbewegung machte, — weil sie schon lieber von einer hübsichern jüngern Frau, als gar nicht, reden hören und selbst

reden wollte — so folgte er bem Wink, und feste sich zu ihr und ihrer unschönen Tochter.

"Nun was fchreibt fie?" fragte bie Dame weiter.

"Außerorbentlich niedergeschlagen über ben furchtbaren Tod ihres Betters, und vielleicht noch mehr über das Schicksfal ihrer Cousine — was sie Beibes erst in Schloß Ohlau erfahren hat. Dann macht sie ihrer Mutter leise Vorwürfe, daß sie'ihr diese Begebenheit verschwiegen."

"Wie konnte die Mutter ihr bas verschweigen! Alle Welt wußte es, jeder Zufall konnte es offenbaren!"

"Sie wissen, wie die gute Mutter ist! Ich gab ihr auch meine Verwunderung zu erkennen; da erwiderte sie mir, sie habe nicht ihrer Tochter die Trauerbotschaft mittheilen mögen, weil sie gefürchtet, daß sie dann nicht für diesen Winter nach Deutschland kommen, oder wol gar, daß sie zur Gräfin Ondine gehen werde."

"Und wo ift diese abscheuliche Frau gegenwärtig?"

"Still, ftill, ums Simmelswillen! man weiß nichts, fag' ich Ihnen, gar nichts! man vermuthet nur."

"Aber auf feinen Vall fonnte bie Schonholm baran benten zu biefer Frau zu geben."

"Ach, Allergnäbigste, sie benkt und thut Dinge, die man sich nicht träumen läßt, und es liegt ganz in ihrem Cha=rakter, daß sie ihre Cousine aufsuchen würde, weil sie un=glücklich ist."

"Sie brauchen ein milbes Wort, guter Baron."

"Warum follt' ich nicht! ich gleiche darin ben Griechen, von benen ich einmal gelesen habe, daß sie aus Liebe für ben Bolklang ben Dieb einen Liebhaber genannt hätten. In unfern Tagen sollte man die Liebhaber Diebe nennen —

nicht?" — Er gab sich Mühe schlau zu lächeln und mit den Augenlidern zu zwinkern, was seinem gutmuthigen breiten Genicht sehr positisch anftand.

Die Dame bemühte sich eben so vergeblich imposant auß= zusehen, und fragte weiter: "Da die Schönholm in tiefer Trauer ift, wird sie wol wenig Gesellschaft seben?"

"Bor ber Sand — wahrscheinlich! inbessen — petit à petit l'oiseau fait son nid — um die Mitte bes Winters wird boch Alles wieder bei ihr sein, und baher war mein Staunen groß, als die jungen Gerren vorhin mit solcher Gleichgültigkeit die Nachricht aufnahmen, daß ein so gutes Haus sich ihnen wieder öfne."

"Sie wissen, Gräfin Schönholm ist fehr wenig zuvor= komment gegen junge Leute" ... —

"Sie ift es gar nicht, was noch mehr ift, und nur für ältere Männer die Artigkeit felbst. Sie findet es artig ge= nug jungen Leuten, die oft noch so ungeschickt sind, ihren Salon zu öfnen. Aber freilich muß man sich da mehr ge= niren, wie in dem einer Tänzerin! zu meiner Zeit war es doch anders."

"Nein, guter Baron, es war eben so. Die Männer waren immer am liebsten bort, wo sie à peu de frais für charmant galten. Uebrigens scheint es mir sehr schwer ber Gräfin Schönholm zu gefallen. Ausgezeichnete Männer sol= len sich umsonst bei ihr bemühet haben."

"Man fagt es."

"Ich kenne sie wenig, benn Sie wissen, daß ich nur ein Jahr vor ihrer Abreise nach Italien mich hier etablirte; boch ich habe von einigen Personen gehört, sie wolle eine Incli=nationsheirath ober gar keine schließen."

"Da wurde fie bollfommen Recht haben."

"Benn es aber wahr ift, daß sie im Fall einer Che den Genießbrauch des glänzenden Vermögens ihres verstor= benen Mannes verliert: so müßte sie bei dieser Inclinations= partie doch auch andre Rücksichten nehmen."

"Mein Gott, wer rebet benn von einer folchen?" rief

ber Baron ungläubig und boch neugierig.

"Ich nicht, benn ich fenne fie zu wenig. Allein ich habe von einem Kunftler gehört, einem Biolinspieler, glaub' ich, ben fie hat erziehen laffen — baraus foll eine heftige Bafsfion bon beiben Seiten erwachsen sein."

"Der kleine Polybor! nimmermehr! Ich war mit ihr in Rom, als sie sich seiner annahm. Der gute steise Genezral Krück auch, ber jezt schon tobt ist, und damals noch den Liebenswürdigen zu spielen versuchte, was ihn sehr unliebenszwürdig machte. Polydor? der junge Vildhauer? — ich glaub' es nicht."

"Wie er heißt und was er ift, weiß ich nicht. Doch Sie fagten ja felbst fo eben, es läge im Charafter ber Grä= fin Schönholm bas Ungewöhnliche zu thun."

"Run ja — boch bies ware gerabezu eine Tollheit. Diefer Mensch hat nichts, ist nichts — Sie machen mich ganz unruhig."

"Allso halten Sie es nicht für unmöglich?"

"Gott, Napoleon ift auf St. Helena gestorben, und ber Sohn eines gascognischen Abvokaten trägt bie Krone ber Wasa — was ist unmöglich, Allergnädigfte?"

"Alber gewiß ift es noch nicht? Die Mutter hat noch nicht babon gesprochen?"

"Auf Ehre nicht! keine Shibe. Der Brief war fo traurig."

"Guten Abend, Baron. Es wird fühl, ich fahre." Mutter und Tochter gingen mit freundlichem Gruß. Der Baron blieb einsam bei seinem Kaffee mit bem Hamburger Korrespondenten.

"Das lügt Alles durcheinander!" rief er endlich und ftand auf. "Ach, mein lieber Otto, Sie noch hier? das ist gut. Lassen Sie uns zusammen gehen und plaudern. Dar= über werd' ich meinen Aerger vergessen. Gin so schöner Abend, und die dummen Leute laufen herein, weil es dunkel wird! Sie wissen nichts Gutes zu schähen."

"Doch! wenn es ihnen zu gut kommt."

"Das Gute fommt gewiffermagen Allen zu gut."

"Alber Keinem exclusis, und barum gerade ist es gut, und wird wenig anerkannt."

"Das ist mahrhaftig auf sie anzuwenden! — ich meine auf die Gräfin Schönholm."

"Gewöhnlich auf bas Genie."

"Alber sie ist nicht blos ein Genie, sie ist auch ein Engel! man kann mit ihr scherzen, sie ninmt's nicht übel; man kann von ernsten Dingen mit ihr reden, es langweilt sie nicht; sie hat so viel Unglück gehabt und steht immer frisch im Leben da; sie hat so viel geweint und ist doch nicht larmohant; ein zartes Herz und eine mächtige Seele! — Ich behaupte nicht, daß sie keine Schwächen und Vehler habe, 3. B. etwas Hochmuth, etwas viel Selbstvertrauen; aber dennoch ist sie himmlisch gut. Haben Sie das Buch gelesen, bas sie unter dem Titel: Ein Denkmal — herausgegeben?"

"Ja, so eben noch. Es ist unvergleichlich an Grazie ber Phantasie und Tiefe bes Gefühls. Wem hat sie bies Denkmal gesetzt?" "Einem Tobten, bem Lord Genry Killarnety. Ich weiß bie Geschichte, ich werbe sie Ihnen erzählen — wenn es Sie nicht langweilt. Verbreht und verstümmelt haben Sie sie vermuthlich schon gehört."

"Defto lieber hor' ich jezt die Wahrheit."

"Der Bater ber Gräfin Schönholm hieß Eraf Ohlau, war mein lieber alter Freund, aber ein leichtstünniger Patron. Er starb gerade zu rechter Zeit, nachdem er sein Vermögen, das nie bedeutend war, in alle vier Winde gestreut hatte. Es wurde geordnet und gerettet was irgend möglich war, und seine Wittwe lebte eingezogen, aber anständig und erzog ihre Tochter auss Wollfommenste. Indessen würde, und sie seiner von uns, was aus dem Kinde werden würde, und sie selbst wol am wenigsten. Wanche Mütter müssen sich verswundern, wie sie zu so ganz von sich verschiedenen Kindern kommen! Väter weniger — nicht?"

Und wieder machte ber Baron bie posifirliche Grimasse, bie er annahm, wenn er glaubte einen fecken Scherz gewagt zu haben. Otto lachte laut über seine komischen Mienen und ber Baron sagte:

"Ja, ja, Sie lachen jezt! bereinst wird Ihnen die Sache weniger spaßhaft vorkommen!" — bann lachte er selbst herz= lich über seinen unerschöpflichen Witz, und fuhr endlich fort:

"Nun, Gräfin Ohlau ift bie Tugend felbst, aber in Sorgen und Mühen ist sie jung gewesen und alt geworden, und von dem Geist und der Lebhaftigkeit ihrer Tochter hat sie nichts. Alls diese siebzehn Jahr alt war, war sie an Schönheit und Huldgeberden eine Wundersage auf Erden — wie ich gestern in einem orientalischen Gedicht gelesen — und Graf Schönholm ein reicher, braver rechtschassener Mann

warb um fie und heirathete fie fogleich. Mit einer folden Rube und Unbefangenheit, wie bie fleine Ilda, habe ich nie beirathen feben. Sie freute fich nicht, fie betrübte fich nicht, fie zeigte ihrem Berlobten weber Bu = noch Abneigung, fie äußerte weber Furcht noch Bedauern. Die Beirath fcbien ihr zum Gang ihres Lebens zu gehören. Aber balo ftellte fich die Sache anders, benn die beiden Menschen harmonir= ten fo wenig wie Luft und Erbe, und die Che blieb finder= los. Darüber war Graf Schonholm fehr verdrieflich, und man fann nicht wiffen was fur Szenen borgefallen find, benn etwas rob war er. Aber 3lba flagte nie, fagte fein Wort, obgleich die Mutter in der Stadt lebte; nur verfiel ihre Gesundheit und fie ward außerordentlich ernft und im= mer ftiller und ftiller. Auf einmal brach ein unerhörter Jubel aus, fie fei guter Sofnung. Napoleon traf große Un= ftalten für die Geburt bes Ronigs bon Rom; Graf Schon= holm - proportion gardée - besaleichen. Er rechnete auf einen Gobn mit einer Bewißheit, die mich ärgerte, benn wenn ber liebe Gott ein Madchen bescheerte, fo hatte bie Frau es mahrscheinlich wieder berschuldet und Sartes barunt gelitten. Ich fragte ihn auch einmal, ob er glaube, bag ber Simmel ein eben fo lebhaftes Intereffe an ber Geburt ber Töchter, wie an ber ber Göhne nahme; ich für mein Theil bezweifelte es, wenn ich fahe, wie die Bater fich geberbeten. Er machte ein Paar fürchterliche Augen und fagte: "Gerr Baron, Sie find nicht ber Lette Ihres Namens und Stam= mes." - Iba fprach weder Wunsch, Freude noch Sofnung aus; sie war und blieb schweigend. Endlich kam sie nieder und richtig mit einem Sohn. Schonholm triumphirte. Mit foldem Jubel ift wol felten ein fleiner Erbenburger empfan=

gen worden, und ftellen Sie Sich bie Berzweiflung vor, als er nach fünf Wochen ftarb. Acht Tage später brachte man Graf Schönholm mit einer tödtlichen Ropfwunde nach Ruhenthal. Er pflegte wie ein Wahnsinniger zu reiten, fein wilbes Pferd hatte fich gescheut und ihn an ben Eckstein einer Brude gefchleubert. Er ftarb binnen vierundzwanzig Stunden. Sein Teftament bewieß Gleichgültigkeit für feine Frau und Intereffe für feinen Ramen; es gab ihr ben Geniegbrauch bes gangen Bermögens, fo lange fie Grafin Schonholm blieb; verheirathete fie fich aber, fo ging es gleich an irgend eine entfernte Bermandtenfamilie in Schweben über, gerade fo als ob fie todt fei. - Dies ift die auffere Be= schichte ber orei Chestandsjahre ber Gräfin. Run giebt es noch eine innere, bon ber aber freilich ein Dritter wenig gu erzählen weiß, wie überhaupt von jeder Liebesgeschichte, bei ber es feine Duelle, Scheidungen und Scandal gegeben. Ungefähr ein Jahr vor bem Tobe Schonholms fam Lord Rillarneh nach Rubenthal. Dies war ein junger Irländer, ben ber Graf auf einer Reise nach England fennen gelernt, und mit feiner gewohnten Gaftfreiheit - feine liebenswur= bigfte Eigenschaft - zu sich eingeladen hatte, wenn er je le grand tour auf bem Continent machen wolle. Aus feiner vaterländischen Probing Connaught fam er plöglich mit bem Dampfichiff bon London heruber. Sab' ich je einen melancholischen Menschen gesehen, fo war es biefer Lord Benry. Der Jammer feines Vaterlandes nagte ihm am Bergen. Er fam bes wolfeileren Lebens wegen auf ben Continent, benn er mogte nicht feinen armen Unterthanen bas abpreffen und entziehen, was er in London verbrauchte, wo feine Gefchäfte und Berhältniffe ihn bisweilen in bas große Leben ber Reiden warfen. Dabei batte er Augen wie bie Bortrats bon Lord Byron, und so ein napoleonfarbenes Colorit, wie bie Buften ber alten Imperatoren. - Sie baben ein abnliches. Sie feben, ich bin nicht gang umfonft in Italien gewesen. Nun, um es furg zu machen - Lord Senry und bie Grafin liebten fich, bas war unverfennbar und nicht zu leugnen. So wie sie ins Zimmer trat, nein, fo wie nur ihr Name, nur eine Beziehung auf fie genannt wurde - verklärte fich sein Gesicht, und mit ihr war es berfelbe Fall. Er blieb und blieb, ging mit Schonholm auf die Jagd, fpielte Billard und Schach mit ihm, hielt Schieß = und Reitwetten mit ihm - furg, die Sache ichien richtig zu fein. Gie muffen wiffen, daß ich, wenn ich von einem Berhältniß ber Art höre, nie und nichts glaube, als bis ber Gemal anfängt fich mit bem Aspirant zu litren. Sind die beiben Männer erft bicke Freunde, bann glaube ich, und unter hundert Fällen habe ich neunundneunzig Mal Recht gehabt. Es ift feltsam, wie ber Cheftand die Männer verdummt und die Frauen flug macht. Lettere werden fo schlau, daß, wenn nicht ihre Leidenschaft= lichkeit zuweilen die Oberhand gewönne, und wenn nicht die Unbeter durch Unborsichtigkeit ober Prablerei Blogen gaben - Alles nur bei bagen Bermuthungen bleiben mußte; nun, bas ift zu begreifen. Warum aber bie Danner in eine fo stupende Dummbeit verfallen, daß fie nicht feben, nicht hören, nicht ahnen, was weltkundig und boch wahrhaftig für fie selbst von Wichtigkeit ist — bas habe ich nie begreifen kon= nen. Ebles Bertrauen! warum nicht gar! länger als bie Flitterwochen hindurch begt es feiner. Eitelkeit und Gleich= gultigfeit - voila! man fieht die Frau nicht mehr mit ben=

felben Augen an, aber man meint, ihr Auge muffe immer baffelbe bleiben."

"Sie find mahrscheinlich nie ober mit einem Engel ber= malt gewesen, um ein fo eifriger Ritter ber Frauen gu fein, bester Baron."

"Nie, mein Lieber, nie! eben so wenig bin ich ein Ritter ber Frauen. Ein Geschlecht ist heutzutage gerabe so berwerbt wie bas andere, und nur bas weibliche hat den Borzug ber Klugheit, benn es gehört zu ben mirafulösen Ausenahmen, baß eine Frau einfältig genug ist sich mit berjenizgen zu liiren, ber ihr Gemal ben Hof macht."

"Allso war das Berhältniß der Gräfin Schönholm und bes Frländers wie alle andre ber Art?"

"Ich hab' gesagt: Die Sache schien richtig zu fein. Auf einmal aber verschwand Lord Genry, zum allgemeinen Erftaunen und zur Betrübnig Schonholms, bon bem er nur einen furgen, berglichen, schriftlichen Abschied nahm, und ben abgebrauchten Vorwand von plötlicher trauriger Nachricht angab. Um frühen Morgen war er fortgefahren; Abends las Schönholm ben Brief einem ziemlich großen Rreise bor, ber laut in Bebauern über bie Entfernung bes liebensmur= digen Lord Henry ausbrach und heimlich mit unendlicher Neugier bas Chepaar beobachtete. Ginige meinten später, ber Graf Schonholm habe feine Rolle vortreflich gespielt; aber er war de bonne foi babei; benn erftens, wenn er Lord Genry hatte geben beigen, wie hatte er ihn zwingen fonnen, ein fo hergliches Billet zu fchreiben. Und zweitens sprach er den ganzen Abend ununterbrochen bon ihm, fing ftets bon ihm wieder an, fobald etwas Neues auf's Tavet gebracht wurde - wie bas feine langweilige Gewohnheit bei

allen Dingen war, bie ibn intereffirten; - batte er etwas gewußt, so wurde er nicht gewagt haben bie Faffung feiner Frau auf eine vierstündige Brobe zu ftellen. Rein, er war vollkommen unbefangen! Die Grafin blag wie ein Beift, aber rubig! Aller Augen wendeten fich auf fie, als man nach bem Grund ber Abreise fragte. Gie schlug bie ihren groß und fest auf, und fagte blos: 3ch weiß nur, was Ludwig weiß, und kann keine genauere Auskunft geben. - Nach zwei Dionaten erhielt Schönholm einen Brief von Lord henry aus Norwegen; boch man hatte ibn ichon ziemlich vergeffen. Dann tam bie Niederkunft ber Gräfin, wobei allerdings fein Un= benken wieder aufwachte und viel von ihm gesprochen ward, bis die beiden Todesfälle jedes andre Gespräch verschlangen. Ilda war niedergeschlagen und betrübt über ben Verluft von Sohn und Gemal, doch nicht fassungslos. Da erhielt fie in ber letten Sälfte ihres Traueriahres plötlich bie Nachricht von Lord Killarnehs Tod; er hatte nach bem Drient reisen wollen und war bei einem Schiffbruch im atlantischen Meer umgekommen. Run brach fie zusammen. Sechs Monat hat fie in fast flösterlicher Abgeschiedenheit, weiß Gott wie! ber= lebt, und faum ihre Mutter gesehen, bann machte fie mit ber eine Reise nach England, wobei Schottland und Irland bas Sauptziel waren, und von bort fehrte fie guruck ungefähr fo wie fie jegt ift: entschloffen mit bem Leben fertig zu merben und es auf einer ihr homogenen Bahn zu burchwandeln. Nach und nach fam sie mit einer Menge Bluten ihrer Phantafie zum Vorschein, Zeichnungen, Gedichte, Novellen, womit fie im Stillen fich zerftreut und getröftet, und die fie forgsam verborgen hatte, weil Graf Schönholm über ber= gleichen Befchäftigungen bie Achseln zuchte; und fei es bie

Theilnahme befreunderer, ober ber Beifall frember Personen, ober ber Drang des Genius, der für eine Welt schaffen mögte, ober — was weiß ich! kurz, sie gab vor drei Jahren dies phantastische Denkaal heraus, wo Alles so arabesken= artig um ein verhülltes Bild gereiht ist, wie Blumenkränze, Botivbilder, Kerzenglanz und Weihrauch um einen Heiligen=schein. Diese Phrase hätte ich nicht so schön erfunden; ich habe sie mir aus einer Recension gemerkt. Nächstens kommt sie und bringt neue Schäße mit, und Niemand freut sich, und man ersindet alberne Geschichten über sie."

"Wie kann Sie bas ärgern? bie Welt ift weber geist= reich noch wigig und macht Erfindungen, wie sie's eben versteht."

"Ja, wenn sie nur einigermaßen in bem Sinne und Charafter ber Gräfin wären! aber sie ift feine Freundin ber Ehe und soll heirathen! ift aristofratisch gesinnt, und foll ben fleinen Throser Bauerbuben heirathen! Sie sehen wol, bas geht nicht."

"Sie scheint eine starke Seele zu haben, brum muß sie mächtiger Liebe fähig sein, und wenn sie ben kleinen Throler Bauerbuben, wie Sie ihn nennen, liebt, so mag sie sich ja wol über Vorurtheile hinwegschwingen können."

"Vorurtheile, Befter? ach, Gie sind auch junges Deutsch=

"Nur halb, denn Widerwille gegen die Che scheint mir ein Borurtheil."

"Weiß Gott, ob's auch ihr Ernft ift, benn sie fagt oft ernsthafte Dinge mit scherzhaftem Ton, und lustige so ernst, daß man nie seiner Sache, ich meine ihrer Ansicht, gewiß ift. Aber bas lette Wort, was ich bei einem Seirathsantrag, ben sie ausschlug, von ihr hörte, war in Italien, und sie sagte: Himmel, ist's benn nicht thöricht genug, daß ich Dicheterin bin zu einer Zeit, wo Niemand den Dichter achtet? und man verlangt, daß ich mich verheirathe und kein Mensch achtet die Ehe? — Dabei blieb es. Ich glaube, sie kann Lord Henry nicht vergessen."

"Gewiß nicht, so lange die Richtung, welche diese Liebe

ihr gegeben, ihr genügt."

"Mein Gott, kennen Sie fie etwa? Sie sprechen fo be= ftimmt."

"Ich fenne nur ihr Buch, aber unwillfürlich formt man fich bas Charakterbild eines intereffanten Schriftstellers aus und nach beffen Werken."

"Ach, intereffant ift fie im höchsten Grade! nicht wahr?"

"Sie ist es durch diese glühende und doch so zarte Liebe, die sie mit einer Unbefangenheit ausspricht, wie einst Belvise es gethan. Aber was mich noch mehr hinreißt, ift, daß sie nicht blos auf das Klopfen ihres Herzens hört, sondern dem Schmerz der Menschheit und der Klage eines Wolfes zugänglich geblieben ist. Die Gesänge aus Erin sind vielleicht die schönsten der Sammlung, und die Zeichnungen dazu gewiß die tiefsinnigsten."

"Sie können sich aber auch nicht vorstellen, welche ers greifende Schilberungen Lord Killarnet babon zu machen pflegte."

"Ich will gern glauben, daß ihre Phantaste durch ihn auf diesen Gegenstand gelenkt und erregt ist; allein, wie sie ihn in ihrer Seele aufgenommen und dann ihn wiedergegeben hat, das geht aus eigener Kraft und eigener Anschauung bervor."

"Mein bester Otto, so wie die Gräfin angekommen ift, werbe ich Sie ihr borstellen, und ich glaube, Sie werben sich Beide gut conveniren."

Sie schüttelten die Hande und trennten sich. Nach wenigen Tagen traf Iba wirklich in tiefer Trauer und sehr niedergeschlagen in Ruhenthal ein, und beglückte ihre Mutter, den Baron und einige Personen ihres engeren Kreises durch die Versicherung, sie werde den ganzen Winter hier zubringen. Doch vor der Hand wollte sie feine Gesellschaft sehen, sie wäre zu traurig, zu beschäftigt, und könne an nichts Theil nehmen, bevor sie nicht einige Gewissheit über das Schicksal ihrer unglücklichen Cousine habe.

## Biertes Ravitel.

Ungefahr ein Jahr vor dieser Epoche begann die Wenbung von Ondinens sonst so friedlichem Schickfal. Der Vater ihres Gemals war ihr Vormund gewesen, und hatte sie, die elternlose, arme Waise, mit Liebe in seinem Hause erzogen. Er starb als sie vierzehn Jahr alt war. Die Zukunst dieses einsamen schönen Geschöpfs wäre unaussprechlich traurig gewesen, wenn nicht Askanio ihr seine Hand geboten hätte, den Schutz und Schirm seines Namens, und die Zuflucht an seinem edlen, sesten Herzen, das von inniger Liebe für Ondine bewegt war. Sie warf sich in seine Arme, jung, kindisch, unersahren, nichts wissend, nichts kennend, nicht einmal Askanio, ben seine Studien fünf Jahre hindurch fern vom Vaterhause gehalten, und am wenigsten sich selbst. Aus der Kinderstude trat sie vor den Altar. Ihre flattern= den, lichtbraunen Locken wurden zum ersten Mal aufgesteckt, damit der Myrthenkranz graziöser sitze. Sie ward Gattin wie im Traum, und wie im Traum Mutter. Ihre Söhne waren ihre Puppen, dann ihre Gespielen; sie zu erziehen siel ihr nicht ein; das war Askanios Sache. Bon Sorgen und Mühe, von Ernst und Anstrengung wußte sie nichts; sie flatterte durchs Leben fröhlich und lieblich wie ein Schmetzterling.

Alskanio war auch erft einundzwanzig Jahr, als fein Bater ftarb, aber er war aus anderm Stoff und nach an= berm Buschnitt geformt. Er wußte, was er auf sich nahm, als er fich entschloß in fo früher Jugend bas Saupt einer Familie zu fein, und nicht blos für fich, fonbern für Frau und Rinder, fest und ficher bazustehen. Erfahrung hatte er wenig, jedoch ben eifernen Willen bas Beste zu thun und nie zu schwanken, wenn eigene und fremde Wolfahrt auf ber Wagschaale lagen. Mit einem Ernft, ber weit über feine Jahre, mit einer Sicherheit, Die nur bas Erzeugniß feines edlen Selbstbewußtseins war, nahm er feinen Standpunkt in ber Welt. Seine Liebe für Ondine mar keine vorüberrauschende Leidenschaft gemesen. Er freute fich ihrer Schönheit, aber ihn feffelte bies weiche, schmiegfame, hulfsbedurftige We= fen, bas bei jebem Schritt feine leitenbe Sand ergriff. Er empfand für fie die innige Bartlichkeit eines Gatten, er ban= belte für fie mit ber fast mitleibigen Sorgfalt eines Baters; aber bemonftrativ war er nicht. Ondine wußte und fühlte fich geliebt, allein fie batte es auch gern bon ihm gehört,

und Astanio fagte es nie, weil ihm bas Wort überfluffig schien, sobald die Sandlungsweise es offenbare. Ich, gegen= feitiges Migverstehen ift fo leicht! und faum trägt etwas Un= beres bie Schuld, als bie Berichiebenheit ber Berbaltniffe! Der Mann fann auf hundertfache Weise durch Borforge und Thätigkeit, handelnd und gebend, feine Liebe bezeigen; bie Frau empfängt und nimmt nur, kann nichts thun, barum fpricht sie von ihrer Liebe. Und weil sie meint - und mit Recht - ihre Liebe fei eben fo viel werth, wie die des Mannes, und habe boch taufend fuße Worte, und Schmei= cheleien, und Liebkosungen, so findet sie ihn oft kalt und gleichgültig, während er meint, fie mache findische Unsprüche. So lange bie tiefe, allverfohnende und ausgleichende Liebe in beiden Bergen lebt, fo trägt fie über folchen kleinen Zwie= fpalt hinmeg; aber ift fie bon einem Blitftral geblenbet ober burch einen Sturm erschüttert, fo können aus ber Kluft De= bel emporfteigen, bie bas gange Leben verfinftern.

Es giebt ein Buch voll wunderbar tiefsinniger Borsschriften — bisweilen sind es nur Andeutungen — für alle menschlichen Zustände. Der himmel mag wissen, wer die Schuld trägt, daß es bei einem großen Theil der Menschen aus der Mode, und bei einem eben so großen Theil in die Mode gekommen ist, und daher theils nicht verstanden, theils nicht richtig angewandt wird. Dies Buch ist die Bibel. Darin steht: "Ihr sollt besigen, als besäßet ihr nicht." Gewiß ist das Goldplättechen dieses Spruches in Predigten, Trost und Erbauungsschriften, Andachtsbüchern 2c. zu einem Goldsaben von einigen hunderttausend Klaftern bereits verstünnt und verbraucht, und beim Berlust von irdischen Gütern und beim Tode von geliebten Menschen als eine zu späte

Ermahnung uns Allen vorgetragen worden und, wie gewöhnlich Trostgründe, ziemlich am unrechten Ort. Aber wenn zwei Menschen die sich lieben und besitzen, sich entschließen könnten, jene Worte zur Richtschnur ihres Daseins zu machen — wenn es möglich wäre, die Grazie, die Zartheit, die Schnsucht, die Flamme des Nichtbesitzes mit der Glut und Gingebung des Besitzes zu verbinden — wer wollte dann nicht gern an das Glück in der Ehe glauben, und in ihr den himmel auf Erden sehen? — Doch nun fühlt der Besitz nur ab, ohne zu befriedigen.

Ilba und Astanio waren ungefähr in einem Alter, und Beiber Bater - Bruber gewesen. Ustans Berheirathung fiel in die Zeit von Ilda's berben Schmerzen, und fo lern= ten fie fich eigentlich erft nach ber Rückfehr ber Lettern aus England fennen. Damals hatte fie die erdrückende Schwermuth, die wie ein Mehlthau auf ber Blute ihrer Jugend lag, abgestreift, fich entschloffen in jede freundliche Verbinbung einzugehen, welche bas Schicksal ihr bieten murbe, und fich bor Allem babei ihres Betters erinnert, ber ihr immer fo wol gefallen hatte, wenn er bisweilen Ferien ber Stubien zu einem Befuch in Rubenthal benutt. Gie lub ihn berglich ein ihr feine Frau vorzustellen, und Askanio und On= bine folgten fo bereitwillig ber Ginlabung, als ob fie ben Gewinn ahnten, ber für fie Beibe aus Ilba's Freundschaft entspringen wurde. Er war groß; benn nicht nur, daß ihr reicher, vielseitig gebildeter Geift für Astan ein anziehender Umgang und für Ondine ein Sporn ward, ihr etwas nach= zustreben — sondern oft auch ward sie eine Bermittlerin zwischen bem etwas zu gebieterischen Gemal und ber zu de= müthigen Ondine. Die war Askan ein liebenswürdigerer

"Herr", als wenn Ilba neben Ondine stand, und weil Letztere das fühlte, und dankbar erkannte, wie Ilda sie zu heben
suchte, so hing sie an ihr wie an ihrem Schutzeist, und
weinte drei Tage nach jedem Abschied. Dann aber vergaß
sie ihren Schmerz von selbst. Der Berkehr zwischen den Bewohnern von Ruhenthal und Schloß Ohlau war ununterbrochen herzlich. Ilda richtete ihren Reiseplan stets so ein,
daß sie kommend und gehend ihre Freunde besuchte; aber korrespondirt wurde wenig. Askan hatte keine Zeit dazu; Ondine, wie die meisten Frauen — nicht Mädchen — liebte
nicht zu schreiben; und Ilda behauptete, sie schriebe ihren
Freunden so viel, und so viel besser en gros, daß ihnen das
en detail nicht genügen könne.

Während Iba's Aufenthalt in Italien traten in ber Regierung und in ber Landesverwaltung Wechsel ein, die Assanios Gegenwart in der Hauptstadt ersoderten. Keiner hatte sich so eifrig und thätig für das Wol seiner Provinz gezeigt, darum ward er einmüthig als Stellvertreter derselben bei wichtigen Berathungen ernannt, die während einiger Monate in der Residenz gehalten werden sollten. Die Trennung von Ondinen und den Knaben schien ihm eben so unmöglich als ihr, darum nahm er ein Haus und richtete sich vollstänzbig für den ganzen Winter in der Residenz ein.

Dnbine hatte zwar wochenlange Reisen gemacht, sie kannte bie schönsten Bunkte Deutschlands, sie war in Ruhenthal auf langen Besuch gewesen; allein biese förmliche Uebersiedelung ihrer Säuslichkeit in eine große, fremde Stadt war
ihr, vielleicht ber ersten Unbehaglichkeit wegen, nicht lieb,
und obwol es Unfangs November, also höchst traurig auf
bem Lande war, so vergoß sie doch heiße Thränen, als sie

in ben Reisewagen stieg, und ber zurückleibende Theil ber Dienerschast weinte ihr nach, benn sie war eine milbe und geliebte Herrin. Aktanio begriff nicht diese Trauer; er war ja bei ihr, die Knaben waren bei ihr! er meinte, das heismatliche Schloß ober der Wigwam eines Indianers müßten unter diesen Umständen Ondinen gleichgültig sein. Doch ließ er sie ungestört weinen, und begann erst dann freundlich ihr zuzusprechen, als ihre Thränen minder heftig stoffen. Sie hörte ansangs nicht sehr auf ihn; doch als er Vorschläge für ihr häusliches und geselliges Leben machte, wurde sie theilnehmend, und erreichte am nächsten Tage in heiterster Stimmung das Ziel ihrer Reise, wo ein bequem eingerichstees Haus sie empfing und sie vollends ganz zusrieden stellte.

Es war nicht ihre Absicht viel in die Welt zu gehen. Askanio war fo burch Gefchäfte in Unspruch genommen, baß fie bie wenigen Stunden bes Beisammenseins nicht an bie Gesellschaft verschwenden mogten, sondern sich auf ben Umgang berjenigen Berjonen befchränken wollten, mit benen 218= fan in nabere Berührung fam, ober bie ihn besonders an= fprachen. Ondine freute fich auf bas Schauspiel, bas fie leidenschaftlich liebte, und Askanios erfte Sorge war, eine Loge zu nehmen, bamit fie täglich ihre Unterhaltung habe. Alls fie zum erften Mal bas Theater besuchte, wurde eine der ichonften Bellinischen Opern gegeben; boch weber bie hinreigende Mufit, noch bas bezaubernde Spiel ber Primabonna, noch die ergreifende Stimme bes erften Tenors mach= ten auf bas Publikum einen folden Ginbruck, als Onbinens Erscheinung. Alle Lorgnetten hafteten wie verzaubert an ih= rer Loge. Gine fremdartigere, feenhaftere Schonheit hatte man lange nicht gesehen. Es herrschte bie Mobe bes geschei=

telten Saars, die freilich hochft bequem, aber bortheilhaft nur für gang junge, ober regelmäßig icone Gesichter ift, weil fie bie Buge nicht blos, fondern qualeich die gange Korm bes Ropfes und Nackens enthüllt. Onbine aber trug ihr braunes, wie mit glänzenden Goldfunken bestreutes Saar, an bei= ben Seiten bes Gefichts in langen, natürlichen Locken bis auf die Bruft berabfallend. Ihre schwarzen, sammetweichen Mugen ruhten fo friedlich, wie überhüllte Sterne unter ben langen Wimpern, und die Grubchen in ben Wangen und die geschwungene furze Oberlippe gaben ben garten, eblen Bugen einen lieblich kontraftirenden Ausbruck von Schelmerei. Die Geftalt und Angug maren, konnte Niemand beurtheilen; fie batte fich warm und bequem in einen tiefpurpurrothen Shawl gehüllt, und ba fie weder Lorgnette noch Opernglas brauchte. fo blieb ihre Figur, fogar ihre Sand unsichtbar - woraus bie Damen ben logischen Schluß zogen: Die Geftalt entspreche nicht ber Schönheit bes Ropfes. Die Manner hoften bas Gegentheil.

In der Loge neben Ondine faß Fürst Casimir B. Da er mahrend der ganzen Oper eben so unbeweglich den Ruffen gegen die Bühne kehrte, wie sie das Gesicht: so hatte Niemand sie besser und näher gesehen, als eben er, und auf Niemand hatte ihre Schönheit einen lebhafteren Eindruck gemacht.

"Gott sei Dank, sagte er zu einem Freunde, ba ift enblich einmal ein neues, frappantes Gesicht. Nun kann man boch wieder acht Tage lang mit Interesse in's Schauspiel geben!"

" Vielleicht länger."

<sup>&</sup>quot;Nein, benn entweber sie reis't ober bleibt; in jedem

Fall sucht man ihre Bekanntschaft zu machen. Ich wünschte, sie reis'te ab und ich wäre genug von ihr hingerissen um ihr nachzureisen — denn dies langweilige Leben ist beim him= mel nicht mehr zu ertragen. Wenn ich nicht meinen Onkel erwarten müßte, wär' ich längst fort."

"Aber seit wann nimmst Du folche Rucksichten auf ben

Dnfel?"

"Diable! feit mein Geld zu Ende geht."

"Excellent! wann haft Du benn je etwas gehabt?"

"Wenn ich sage "mein Gelb", so versteht es sich von selbst, daß ich meinen Exedit meine. Bielleicht wird meine Liebe heftig genug, um den Onkel und die Juden zu plantizren, und jenen göttlichen Augen nachzuziehen. Wer kann est sein? Engländerin? sie sieht zu schelmisch auß; Deutsche? zu ungezwungen; Französin? sie hat keine Toilette gemacht! Bolin? Diable, wenn's eine Landsmännin wäre!"

"Du magst Recht haben! ich mögte ben Mann an= reben."

"Den Mann, mein Lieber? was geht uns ber an?"

"Bielleicht kann ber Logenmeister Auskunft geben, wenigstens ben Namen nennen." — Ladislab zog auf Erkun=
bigungen aus, und war so glücklich zu ersahren, daß ber Graf Ohlau diese Loge auf sechs Monate genommen habe und sich barin befinde.

"Allso warte ich vor ber Hand fehr gern auf ben On= kel", sagte Casimir, nachdem ihm ber Freund seine Nachrich= ten mitgetheilt.

"Die göttliche Frau wird die Königin dieses Winters werden." Aber Ladislas's Prophezeiung schien nicht wahr werden zu sollen, denn Ondine kam nicht in die Gesellschaft,

und bas Theater war, außer ber Promenabe, ber einzige Ort, wo die Gerren Gelegenheit hatten sie aus ber Ferne zu. bewundern. Ihre Lebensweise war ihrem Plan gemäß, und sie wünschte nicht sie zu verändern.

"Giebt es benn etwas Stupiberes auf ber Welt, als einen eifersuchtigen Gemal?" fragte einst Casimir in einem

Birtel feine Freunde ..

"Ja! einen gefälligen."

"Aber etwas Unbequemeres giebt's nicht."

"Und so hors de saison! wer ist benn jezt bon so schlechtem Con eifersuchtig zu fein?"

"Und wozu hilft's? über lang oder kurz wird er doch

düpirt."

"Gegen wen richtet sich benn eigentlich diese Diatribe?" fragte einer, ber noch nicht so recht in das Interesse des Kreises eingeweiht war.

"Quel chinois!" murmelte Cafimir.

"Gegen den Mann ber schönften Frau in Europa."

"Bah! bah! nur nicht fo koloffale lebertreibungen."

"Was Uebertreibungen! Casimir versteht sich auf Weisberschönheit und behauptet die Ohlau sei das nec plus ultra. He, Casimir?"

"Ja, rief biefer, ich bleibe babei! und ich finde es schandlich und barbarisch, baß ber Ohlau sie gleich einer Obaliste in's Serail sperrt. Aber ich setze himmel und Hölle in Bewegung, sie soll heraus! ist sie aber erst her= aus"...

"Dho, nicht vorschnell! sie soll ihren Gemal zärtlich

"Noch immer? ber altefte ber beiben beligiöfen Anaben,

mit benen fie taglich spazieren fahrt, ift boch wenigstens funf Jahr."

"Und wenn auch! L'un n'empeche pas l'autre. Die Frauen, die ihren Gemal zärtlich lieben, sind bes Liebens fo gewohnt, daß man am leichtesten bei ihnen reufsirt."

"Rönnte fie nicht zufällig tugendhaft fein?"

"Defto beffer! fo ist man vielleicht ber Einzige, und gewiß ber Erste. Ich bete bie tugendhaften Frauen an."

"A leur tour! es ware traurig, wenn bas Tugenbhaft= fein bas Angebetetwerben ausschlöffe."

"Bab, Cafimir! wozu bas Abjeftib? Gie beten bie Frauen an."

"Bewahre! vom Unbeten ift nicht viel bei mir die Rede, wenigstens nicht lange, weil den Frauen im Allgemeinen nicht damit gedient ist. Aber da die tugendhaften die Laune haben, daß die Liebe sich ihnen nur im Gewande der Anbetung nahen durse, so kann man ihnen wol den Spaß der Maskerade machen."

"Bei ber Ohlau lohnt es sich wenigstens ber Mühe. Sie war heute im violetten Sammetpelz auf der Promenade unvergleichlich schön. Da ihr Mann sie begleitete, so verliesen sie den Wagen, und gingen einige Wal in der großen Allee auf und nieder. Sie hat einen ganz schwebenden Gang und einen wahrhaften Elsensuß. Wir drängten uns auch Alle an den Wagen um sie einsteigen zu sehen."

"Diable! daß mich die einfältige Cuphemie so lange fest= halten mußte! Ich habe sie nicht gesehen! wie sah sie aus ich meine die Ohlau."

"Sie lächelte ein wenig verlegen."

"Das Lächeln war natürlich, bie Verlegenheit Koketterie."

"Möglich, obwol es nicht fo aussah."

Ondinens Verlegenheit am Morgen war keineswegs Koketterie gewesen; sie fand wirklich die Gerren außerordentlich unbescheiden, sie mit und ohne Brillen und Lorgnetten anzuftarren, als ob sie eine Tänzerin sei.

"Daran mußt Du Dich gewöhnen, sagte Askanio; wenn man Dich kennt, wird es aufhören."

"Es ift mahr, ich habe nicht bemerkt, daß sie andre Damen so impertinent angegafft hatten," erwiderte fie unbefangen.

Fürst Casimir machte aufs Eifrigste ber schönen einfaltigen Frau des ersten Ministers ben Hof. Sie langweilte ihn aufs Aeußerste, und er sann nur darauf, sie vor der Hand zu seinen Absichten zu brauchen, und wenn diese erreicht wären, mit ihr zu brechen. Gines Abends kam er in ihre Loge, setzte sich mit dem Rücken gegen das Aublikum und schwatzte ihr tausend Fadaisen vor, die sie sehr amusirten. Auf einmal sagte er:

"Ihrer Loge gegenüber fitt die Gräfin Ohlau. Sagen Sie mir, ob Sie sie auch so schön finden, wie man es hier will."

Die Ministerin entgegnete: "Frauen sind nicht unpar= teiisch, wenn es die Beurtheilung schönerer Frauen gilt."

"Schönerer — à la bonne heure! indessen — biese ist Ihnen nicht gefährlich, sie wird Niemand ecrasiren. Dulben Sie sie simmerhin neben Sich."

"Dulben? mein Gott, ich habe gar nichts mit ihr zu thun."

"Wiffen Sie wol, daß Graf Dhlau gesagt hat, die bie-

fige Damengesellschaft sei beshalb so wenig zuvorkommend gegen seine Frau, weil sie ihre Schönheit fürchte?"

"Albgeschmacktes Geschwäß! wenn er seine Frau zu Niemand führt, wie soll man denn zuvorkommend gegen sie sein ober nicht."

"Ja wol, abgeschmacktes Geschwätz! benn ich weiß aus sicherer Quelle, daß er herzlich froh ift, wenn sich Niemand um seine Frau bekümmert, theils weil er eifersuchtig wie ein Türk, theils weil sie von unbeschreiblicher Gaucherie ist."

"Wirflich? woher wiffen Gie bas?"

"Er hat einige gute Freunde, die öfter bei ihm speisen, und die nicht mehr das allgemeine Entzücken theilen, seit sie die Frau in der Nähe gesehen und sie gesprochen haben. So etwas wird denn bald durch die guten Freunde bekannt."

"Wie schabe, daß eine fo hubsche Person fo gauche ift."

"Und doppelt muß es neben dem Mann auffallen, benn er ift liebenswürdig und gewandt wie wenige."

Nach einigen Tagen brang ber Minister, ber häusig in Geschäften mit Askanio zusammenkam, lebhaft in ihn, seiner Frau doch so bald als möglich die Bekanntschaft der Gräfin zu gönnen. "Ihre Frau Gemalin nuß sich hier außerorsbentlich langweilen, da sie Ihre Gesellschaft kaft ganz entsbehrt; erlauben Sie uns etwas zu ihrer Unterhaltung beitragen zu dürsen — sagte er, und fügte lächelnd hinzu: oder sollte es wahr sein, was man behauptet, daß jede innige Liebe mit Eisersucht verweht sei?"

Askanio antwortete auch icherzend, versprach jedoch feine Frau recht bald zur Ministerin zu führen, und theilte bann Ondinen dies Borhaben mit.

"Gut, sagte fie, die Frauen find hier vielleicht liebens= wurdiger wie die Manner; wir wollen fie kennen fernen."

Und fie gingen in eine glanzende Soiree ber Minifterin. Das war ber Sprung über ben Rubifon. Gine Befannt= schaft zieht funfzig andere nach sich. Wer einen Fuß in bas Rad ber Gesellschaft gestellt hat, wird mit fortgewirbelt. On= bine ward es; anfangs unwillfürlich, fpater weil bies gang neue Leben fie amufirte. Gie ritt und tangte, ging auf Balle und Soireen, putte fich und medifirte ein wenig - gang wie bie andern Frauen, und bennoch gang anders: absicht= Ios. Alskanio gonnte ihr gern biefe Bergnügungen, und freute fich, daß fie fich fo leicht und unbefangen in biefer fremden Welt bewegte. Für ihn mar fie immer biefelbe an Bartlichkeit und Singebung. Bunfchte er einen Abend gu Saufe zu bleiben, fo blieb fie, auch wenn ber glangenbfte Ball und das frischeste Ballfleid ihrer warteten, und war eben fo heiter und anmuthig ihm allein gegenüber, als umringt bon bem eleganteften Mannerfreise.

Fürft Casimir war natürlich einer ber ersten, ber ihr seine Huldigung darbrachte. Schön und gewandt, und mit jenem Glanz geschmückt, den das Unglück seines Baterlandes, worin auch das seiner Familie verwickelt war, ihm lieh, konnte es nicht sehlen, daß er auch von Ondinen, wie von allen Frauen, bemerkt ward. Sie tanzte gern mit ihm, sie hörte ihn noch lieber singen — allein es blieb bei diesem gessellschaftlichen Interesse. So lange er von allgemeinen Dingen sprach, ging sie theilnehmend in die Unterhaltung ein; sobald er noch so leise, noch so versteckt, sie inniger sür sich zu gewinnen suchte, sah sie ihn mit Augen voll so besolanter Munterseit an, daß er bisweilen heimlich sich sagte: sie ist

nicht zu gewinnen, sie burchschaut mich. Indessen versuchte er auf anderem Wege zum Zweck zu kommen, und die Un=gewißheit seines Sieges, so wie die Anstrengung, welche es ihn kostete, um dies arme kleine Herz zu erringen, gab ihm eine innere Aufregung, die in der That einen Anstrich von mächtiger Leidenschaft hatte.

Er zog sich von Ondinen zurück. Man kann sicher sein, daß jede Frau ein solches Zurückziehen bemerkt, und was mehr ist — höchst ungern bemerkt, schon dann, wenn sie frühere Hulbigung gleichgültig oder abweisend aufgenommen; wie viel mehr, wenn der Mann ihr interessant oder angenehm ist. Sewöhnlich werden dann Minen angelegt, um seine Verschanzungen in die Luft zu sprengen; doch Ondine ließ sich nicht darauf ein, sie brauchte keine Arglist, weil sie keine ahnte. Sie fragte den Fürsten, weshalb er unsichtbar für sie werde.

Er antwortete ernst: "Was foll ich bei Ihnen? Sie brauchen mich nicht."

"D boch! z. B. am Piano. Täglich mögte ich Sie Ihre schönen Lieder fingen hören."

"Für ein Paar Dukaten fingt Luigi Ihnen schönere bor."

"Nun gut! aber fur ein Baar Dufaten fann ich mir feinen Magurfatanger faufen."

"Das ist auch nicht nöthig, weil alle Männer sich zu

bem Glück brängen werben."

"Sie sind langweilig!" sagte sie verdrießlich und kehrte ihm den Rücken. Casimir jubelte heimlich: "Bravo! dies ist doch endlich einmal etwas Anderes, als ihre ewige Munter=keit." — Er blieb ihr fern. Ondine fing an darüber nach= zudenken, ob sie auf irgend eine Weise ihn gekränkt haben

könne; allein sie brachte nichts heraus. Dann fiel ihr ein, er könne üble Nachrichten von seiner Familie erhalten haben, und ihr Mitleid ward rege. Abends in einer Soiree rief sie ihn zu sich, wies auf einen Sit, der hinter ihr seer geworsen war, und fragte ihn so freundlich, ob ihm Unangenehmes widersahren sei, sah ihm so treuherzig in die Augen, daß Casimirs innerstes Gerz gerührt worden wäre, wenn er nur ein Gerz gehabt hätte.

Er entgegnete: "Mir ift nichts Unangenehmes begegnet; im Gegentheil! aber . . . . was fragen Gie mich!"

"Ich frage nicht mehr", fagte fie erschrocken.

"Ich bachte auch, es ware unnug, und Gie mußten wiffen, for swift such Knowledge comes."

"Laffen Sie boch bon ber Gewohnheit, ftets ben Bhron zu eitiren" — fagte fie verlegen.

"Cobald Gie mir einen Dichter nennen, ber ein befferer Dolmetider meiner Empfindungen fein fonnte" . . .

"Wie, der tiefe, glühende, melancholische Bhron? unter= brach sie ihn staunend; bas hatte ich nimmer gedacht."

"Weil Sie mich nicht fennen."

"Barum sind Sie auch so versteckt?" fragte sie heiter und wollte in ihren alten Ton der Munterkeit zurückfallen; aber er rief schnell: "Darf ich denn reden?" mit einem solschen Ausdruck von Glück in Stimme und Blick, daß sie unsbesonnen heftig den Kopf schüttelte. Hätte sie kalt gesagt: "Warum denn nicht?" oder eine ähnliche abweisende Phrase, so wäre er nicht im Vortheil gewesen. Jezt nahm er ihn wahr und sagte traurig:

"Sie heißen mich schweigen und wollen mich nicht ver= fteben, alfo muffen Sie fühlen, bag Ihre Nähe, sogar Ihre

Freundlichfeit mich nur elend machen fonnen, und barum halte ich mich fern von Ihnen."

Um Ondinens Lippen schwebte ein kleines spöttisches Lächeln, doch es verschwand, als sie die Augen ausschlug und Casimir ansah. Was die Liebe an Glut, und die Anbetung an Tiese, und die Wahrheit an Treue hat — das lag auf seinem Gesicht. Er liebt mich wirklich — dachte Ondine, und rasch stand sie auf. Tezt glaubt sie an mich — dachte Casimir und verließ den Saal.

Ilda's Freund, ber alte Baron, hat zwar vollkommen Recht: Die Manner find einfältig in ber Che. Singegen ift nicht zu leugnen, daß die Frauen in der Liebe wo möglich noch einfältiger find. Der Gedanke, wirklich geliebt zu merben, ift eine Bauberformel, Die einen magifchen Rreis um fie zieht, innerhalb beffen fie blind und taub bafteben. Kommt noch gar die Vorstellung hinzu, daß der Liebende schweigt, und wie ein Seld, ohne Bitte wie ohne Rlage, liebt und leibet, fo niftet fich Mitleid in bas schwache, weiche Berg. Das follten die Manner bedenfen bei ihren Roketterieen, und ihre Triumphe nicht blos ber weiblichen Gitelfeit und ihrer eigenen Unwiderstehlichkeit zuschreiben. Im Gegentheil! Die Frauen werden viel mehr bon ber Fulle und Warme bes eigenen, als des fremden Bergens hingeriffen; indeffen ber Mann in der Liebe allenfalls noch fich beherrschen, aber nie ber Liebe ber Frau widerstehen fann.

Seit jenem Gespräch näherte sich Casimir wieder der Gräfin, d. h. er erschien, wo sie erschien, und behielt sie unsablässig im Auge, stand auch bisweilen hinter ihrem Stuhl, und redete einige banale Phrasen mit ihr; übrigens aber tanzte und sang er nicht mehr, und war versunken in seine

Leibenschaft. Wohin Ondine den Blick wendete, begegnere sie dem seinen. Sie mogte mit Andern plaudern oder tanzen, er wußte sich so zu stellen, daß er ihr auffallen mußte. Dies ruhige Benehmen, und vor Allem sein Schweigen, verssehlten nicht ihre Wirkung. Wie plump, wie ungeschickt, wie zudringlich erschienen andere Männer dagegen! "Was thut es denn ob er mich liebt?" fragte sie sich oft heimlich. Sie wollte sich überreden, daß es ihr vollkommen gleichgültig sei; und ach! unausgesetzt slogen die Gedanken zu ihm, und sie war unruhig und zerstreut, wenn er nicht in der Gesellschaft war, und so froh, wenn er dann plötzlich erschien.

Nun wurde er gar frank und mehre Tage unsichtbar. "Was fehlt Ihrem Freunde?" fragte sie besorgt Labislab.

"Weiß der Simmel! erwiderte ber; er schweigt, man erfährt nichts. Seelenschmerz ift der Grund der Krankheit, babon bin ich überzeugt, und ich nicht allein." Er fah sie scharf an.

Sie rief heftig: "Sagen Sie ihm, er musse bis nächsten Montag gesund sein; dann habe ich ein wunderhübsches Conzert bei mir, und ich habe auf ihn gerechnet."

Ladislav richtete dem Fürsten diese Botschaft aus. "Sie war sehr zerstreut, fügte er hinzu, die Langeweile war deutslich auf ihr allerliebstes Gesichtchen gemalt. Ich habe nie ein pikanteres Wesen gesehen. Wärst Du nicht mein Freund, bei Gott, ich träte mit Dir in die Schranken."

"Bersuch' es", sprach Casimir falt.

Am Montag Morgen ließ sich ber Fürst bei Onbinen melben. Ein heller Freudenstral überflog ihr Antlig und blieb in ihrem Auge hängen, als er eintrat. Er bat um Berzeihung, daß sein Befinden ihm noch nicht gestatte am

Albend zu erscheinen; er habe ihr aber für ihre freundliche Erinnerung banken muffen. Das Biano war offen; er setzte sich baran, sing an wunderschön zu phantasiren, und endlich zu singen. Nie hatte er mit diesem Feuer, dieser Innigkeit gesungen. Bald war Glut in seiner Stimme, bald fühlte man Thränen barin. Aus Ondinens Augen rollten sie längst über die blühenden Wangen.

Da kehrte er sich plöylich zu ihr: "Beinen Sie um mich?" fragte er mit tieser, gepreßter Stimme. Sie antwortete nicht, sondern legte die Hand über ihre Augen und weinte hestiger. Da stand er rasch auf, ergriff diese Hand, bedeckte sie mit heißen Küssen, und eilte fort. Als Ondine sin wenig erholt hatte, war ihr erster Gedanke sich in Askanio's Arme zu werfen und ihm Alles zu sagen; ihr zweiter die Frage: was sie ihm zu sagen habe? — Sonst erzählte sie ihm lachend alle Fadaisen, alle Schmeicheleien, die sie im reichen Maaß zu hören bekam; allein von Casimir sagte sie nichts, es wäre ihr unmöglich gewesen, ihren Mann dabei anzusehen, geschweige sich darüber lustig zu machen. Das verdiente der armé, edse Casimir nicht. Und dann — er sagte ja kein sades Wort!

Das Conzert fand statt; eine berühmte Pianistin ließ sich hören, Luigi sang himmlisch; alle Welt betete an. Ondine sand, daß die Künstlerin einen harten Anschlag, und Luigi noch nie so ausdrucksloß gesungen habe.

Um nächsten Morgen war sie in unbeschreiblicher Unruhe. Sie fing einen Brief für Iba an; aber Iba hatte ja faum ben ersten aus ber Residenz erhalten. Sie nahm ein Back neuer Musikalien vor; aber beim gestrigen Conzert waren zwei Saiten auf bem Piano gesprungen. Ihre Söhne

5 \*

sollten zu ihr kommen; aber sie hatten Unterricht. Sie ging aus einem Zimmer in's andere und begoß ihre Blumen. So kam sie an das ihres Mannes. "Wenn ich ihn bäte eine recht lange Promenade mit mir zu machen!" siel ihr ein. Sie klopfte leise an, dann ftärker, dann drückte sie die Thür auf und blickte hinein. Er war nicht da, und sein Schreibtisch so arrangirt, daß sie sah, er habe nicht daran gearbeitet. "Warum ist er nicht da, wenn ich ihn branche!" seufzte sie, und ging in den Salon zurück. Fürst Casimir ward gemeldet. Sie sehte sich ermattet nieder mit jener Abspannung, die immer auf eine heftige innere Aufregung solgt.

"Muß ich Sie benn ewig um Vergebung bitten! fprach er; heute geschieht es ber albernen melancholischen Romanzen wegen, mit benen ich Sie gestern so traurig machte, wie ich selber bin. Es soll nicht wieder geschehen."

"Uch, fagte Ondine, die Traurigkeit ift mir lieber, als alle Kröblichkeit der Welt."

"Doch war es das erste Mal, daß ich Sie traurig fah und — vergeben Sie dem Egoismus — es that mir wol."

"Ich war sonst auch immer fröhlich, ich bin es noch, nur zuweilen kommt eine unbegreifliche Trauer ohne allen Grund über mich. Ich glaube, daß ich mich langweile, daß mich dies bunte Treiben abspannt und nervenschwach macht, und oft sehne ich mich in die Einsamkeit meines Schlosses zurück."

"Aber Sie benken boch nicht baran uns zu verlaffen?"
"Rein. Mein Mann wurde es nicht gern feben."

"Und ich — und wir Alle ... o Gräfin, wie können Sie Sich fortsehnen, da Sie doch wissen, daß mich Ihre Gegenwart beglückt, daß ich nur in den Stunden lebe, wo

ich Sie sehe, daß Sie meine ganze Eristenz durch die Magie Ihres Daseins verklären? Ondine, Sie durfen und können Sich nicht fortsehnen."

Er kniete halb ernsthaft, halb scherzend auf ein Bolfter zu ihren Füßen nieder und fuhr fort: "Ich flehe um Wisberruf."

"Frauen gelten nun einmal für inconsequent, also fann ich schon mein Wort zurudnehmen. Aber stehen Sie auf, und singen Sie; bann find Sie am liebenswürdigsten."

"Man ift es immer, wenn man sich ohne Hehl zeigt. Aber ich kann heute nicht, ich habe Bruftweh, bin schon ganz in ber Frühe zwei Stunden lang heftig geritten, und es war kalt."

"Wie unborfichtig! und weshalb?"

"Es zerstreut mich; in ber heftigen Bewegung bin ich teines Gedankens fähig. Doch ich will versuchen ob" ...

"Nein, nein! nicht heute! morgen wird es beffer fein - bann!"

,, Allio morgen", fagte Casimir mit freudestralenden Augen.

Und so kam er täglich, und täglich wurde er Ondinen unentbehrlicher. Die beiden Stunden zwischen eins und brei absorbirten sie ganz und gar. Sie wußte von keinem Abend und keinem Morgen, bon keiner Bergangenheit und keiner Bukunft mehr. Sie dachte nichts, als diese zwei Stunden. Die Gegenwart ihres Mannes war ihr peinlich, benn sie hatte ihm nichts zu sagen; an Casimir sagte sie Alles, was ihr eben einsiel, er war nachsichtiger, freundlicher, er liebte sie, wie Askanio sie nie geliebt hatte, nie lieben konnte. Auch war ihr Mann mehr als je von Arbeiten und gesells

schaftlichen Pflichten in Anspruch genommen. Auch ihre Söhne sah sie weniger. Der Bater wollte, daß sie früh an ernste Beschäftigung sich gewöhnten und hatte einen Gouverneur bei ihnen angestellt. Ob es möglich sei, daß sie Casimir liebe, daran dachte sie nicht. Wozu auch? er hatte sie ja nie darum gefragt, und würde es nie thun — bessen war sie gewiß.

Weshalb hätte wol Cafimir fie fragen follen? Er wußte

längst, daß fie ihn liebte - und wie liebte!

Alkanio trat eines Abends in das Kabinet seiner Frau. Es war unerleuchtet, nur die Straffenlaternen warsen einen röthlichen Schein hinein, so daß er Ondine erkennen konnte, die auf der Chaife longue lag.

"Bift Du frant?" fragte er beforgt.

" Rein."

"Weshalb denn ohne Licht? unangefleidet? was fehlt Dir?"

"Ich bin — ich war bei ben Kindern, bas hat mich aufgehalten."

"Aber wenn Du mit mir zur Ministerin gehen willst, so kleibe Dich an; es ist gleich zehn Uhr." Er schellte ber Kammerfrau und ging in den Salon, während sie sich zur Toilette begab. Alls sie nach kurzer Frist eintrat, in lichtsblau und Silber gekleidet, sah sie aus wie eine Libelle, die im Sommer über dem Wasser schwebt, so zart, so graziös, daß Abkanio den Bersuch machte, sie zu umarmen. Sie wand sich aber schnell aus seinem Arm und sagte fast ängstelich: "Laß mich! laß mich!" — und als er sie verwundert ansah, setze sie hinzu: "Du chissonnirst das Kleid."

"Nun, nun! erwiderte er, es wurde nicht bas erfte

Mal fein! aber Ondine, Du bift fo blaß — was fehlt Dir?"

"Nichts, gar nichts! ich glaube, bies blaffe Blau fteht mir nicht, bann ift es auch fehr bunkel hier. Komm' nur."

Sie langten spät auf dem Balle an; dennoch war Cafimir nicht da. Ondine hatte mit einem Blick die Zimmer
durchspäht, dann den Tanzsaal — er war noch nicht da. Aber er nußte kommen! Wie konnte er sie heute warten
lassen — gerade heute, wo er wichtige Briese von seinem Onkel erwartete! D wie wichtig waren ihr diese Briese!
wenn der alte General kam, so stand ihr vielleicht der Ubschied von Casimir sehr nah. Das hatte er ihr am Morgen
gesagt, und immer, immer wiederholt, weil sie es gar nicht
beareisen konnte. Und jezt ließ er sie warten!

Sie schlug einen Tanz auß; es schien ihr eine Marter in Reih' und Glied gebannt zu sein und Casimirs Eintritt nicht sogleich zu gewahren. Dann nahm sie einen Tänzer an, in der Hosnung, der lebhafte Walzer werde sie betäuben. Sie tanzte, sie sprach — ohne auf die Musik noch auf die Unterhaltung ihres Tänzers zu achten. Plöglich trat Casimir in die Thür und lehnte sich ruhig an den Pseiler, weil er sie tanzen sah. Sie walzte eben, aber sie nahm ihn doch wahr, und die Freude lieh ihr Flügel, daß sie wie ein Elf dahin flog; denn Casimir sah heiter aus, also hatte er gute Nachrichten für sie.

"Ich weiß Alles, rief sie, als er nach bem Walzer sie begrüßte; ber Onkel kommt noch nicht — vor ber Hand. Nun ift Alles gut."

Die Liebe kennt keine Zeit, nur eine Ewigkeit; beshalb ift ihr ein Tag fo lang wie Sahrhunderte.

"Dreiwöchentliche Frift hab' ich, fagte Cafimir, bann" ... "Still!" rief Ondine, frampfhaft ben Finger auf ben Mund brudenb.

In diesen drei Wochen that sie Alles um ihn zu fesseln, und Casimir hätte sich glücklich nennen können, wenn nicht ein Hauch von Reue oder Mitleid bisweilen störend durch seinen Sinn gestogen wäre. Dann sagte er sich zwar heim- lich, wie zur Beruhigung: sie ist so schwach, sie wird sich trösten und mich bergessen, denn was vergist nicht ein Weib! — Doch wenn er zu ihr kam und sah, mit welchem Delirium von Freude sie ihn empfing, und hörte, mit welchem Entsehen sie jede Möglichkeit einer Trennung abwies, so durchrieselte ein Schauer von Bangigkeit den sonst so leichtssinnigen, übermüthigen Mann.

"Du kannst nicht gehen, Casimir, sagte Ondine, jest nicht mehr, und Du willst auch nicht. Hättest Du wirklich gewollt, so wärst Du früher gegangen. D Du kannst nicht wollen! Sprich boch, Casimir! sage nein!"

"Lieber Engel!"

"Nenne mich nicht immer fo! Du könntest es am Enbe glauben und mit mir umgehen, als ob ich ein Engel wäre, ber nichts von Schmerzen und Verzweiflung weiß, und in seinem ewigen Simmel keine Hölle ahnt. Ich bin kein Engel! — Aber sage boch nein, Casimir! was kann Dir benn an bem armseligen Wortchen liegen?"

"Wenn Du mich bitteft, fag' ich tausend Rein, On=

"Recht, o Recht! fo mußt Du immer fprechen" — fagte fie mit geprefter Stimme, burch bie ber innere Jubel herauszitterte, benn fie glaubte an bies zweibeutige Rein, für

ben Augenblick wenigstens, und warf sich mit so triumphi= render Glut in Casimirs Arme, daß er selbst unsicher war, ob er herrsche oder beherrscht werde.

Und Askanio? - Askanio bachte: es ift nichts! es kann und barf ja nicht fein! ich mußte fie verachten, und mein Weib ift nicht bazu geschaffen, um bon mir berachtet zu wer= ben; aber bei einer schicklichen Gelegenheit foll fie fort. -Er konnte nicht fragen, noch forschen - sein ganger Stolz lehnte fich bawider auf, ihr eine Ahnung von Migtrauen zu zeigen. Aber berfelbe Stolz verhinderte ihn auch auf irgend eine Weife mit feiner alten Liebe gegen bie neue Liebe in bie Schranken zu treten. Er mogte fich feine Mube geben, um bas wieber zu gewinnen, was er als fein unberlierbares Gigenthum anfah; er mogte es fich nicht gesteben, daß er auf bem Bunfte fei es zu verlieren. Aber bie Rettung eines geliebten, bom Untergang bedrohten Geschöpfes follte ber Ueberwindung bes Stolzes werth fein! Ach, er wird bis= weilen überwunden, wenn ber rechte Moment verfehlt, wenn es zu spät ift.

Es verging ein Morgen, ohne daß Casimir bei Ondinen erschien, ein Tag, ohne ihr Brief oder Botschaft von ihm zu bringen. Was war ihm geschehen? ein Unglück? vielleicht fort ... — Kalter Schauer schüttelte sie. Ihre Hofnung war auf den Abend gestellt, wo er in der Soiree des russischen Gesandten gewiß erscheinen würde. Eine Stunde vor der Zeit wollte sie schon an ihre Toilette gehen, da trat Askanio in ihr Kabinet und sagte:

"Ich bringe Dir eine Nachricht, die Dich freuen wird. Ich habe auf einige Wochen mich beurlaubt und in ben er=

ften Tagen können wir nach Ohlau gehen und uns am Früh= ling erquicken."

"Himmel, warum so plöglich!"

"Wir bedürfen Beibe ber Erholung, Ondine, wir wers ben sie bort finden, freie frische Luft athmen, grune Bäume sehen — Du freuft Dich nicht?"

"Morgen, Astanio, morgen!"

"Morgen? mas foll bas heißen, Ondine? Du belirirft."

"Ich meine — morgen wollen wir von der Sache spreschen und sie arrangiren — heute bin ich so unwol, das heißt so fatiquirt . . . und nun muß ich mich ankleiden."

"Ich verberge Dir nicht, daß ich hauptfächlich Deinet= wegen gehe, tenn Du bift in einem Zustand von nervöfer Aufregung, ber — nicht sein sollte. Einsamkeit, Rube und Stille werden Dir wol thun, hoffe ich, wünsche ich."

"Aluferordentlich wol! ich glaub' es auch. Aber mein Kopfweh macht mich heute jedes Gedankens unfähig."

"Co bachte ich, Du bliebest zu Saufe und gingest zu Bett."

"Im Gegentheil, ich muß mich betäuben. A revoir." Sie entschlüpfte. Gine Stunde barauf trat ihr im Sa-Ion bes Gesandten Casimir entgegen und flüsterte ihr zu:

"Ich war keiner Minute Berr — barum Bergebung!

mein Ontel ift gekommen."

Leichenbläffe legte sich auf ihr Antlig und zitternd mußte fie fich seinen. Um jedoch kein Aufsehen zu machen, suchte sie einen heitern Ton und eine lächelnde Miene anzunehmen und fragte:

"Wohin geht die Reise nun?"

"Nach Paris."

"Wann wird fie angetreten?"

"Um nächsten Dinstag."

"Dann gehe ich auch."

"Wohin?"

"Nun, nach Paris! wohin benn sonft? seltsame Frage." Casimir prallte zurud. Der Ton war scherzend, boch in ihrem Blick lag ein fürchterlicher Ernst.

"Unmöglich! stammelte er, das ist ganz, ganz un= möglich!"

"Wenn ich aber will, wer kann mich hindern?"

"3ch."

Sie sah ihn burchbohrend an, dann ward ihr Auge starr, und mit einem dumpfen Seufzer sank sie ohnmächtig zusammen. Es entstand großes Geräusch, gewaltiges Gestänge. "Was ist's? was giebt es?" fragte Alles. Da durchbrach ein junger Mann die zusammengehäuste Menge, warf sich nach Luft schnappend auf ein Sopha und sagte zu einigen Eintretenden:

"Es ift gar nichts. Die Ohlau liegt in Ohnmacht, weil Fürft Casimir vom Abreifen fpricht."

Askanio stand hinter ihm. — Ondine war in das Schlafzimmer der Frau vom Hause gebracht, und lag starr und bleich, mit Blumen bekränzt, wie eine geschmückte Leiche auf dem Bett. Es dauerte lange, bis sie sich erholte. Da trat ihr Mann ein, dankte den sie umgebenden Damen, warf ihr einen Mantel um, und trug sie die Treppe hinab und in den Wagen, ohne eine Sylbe zu ihr zu sprechen. Auch er stieg ein und schweigend suhren sie fort. Auf ihrem ein= samen Zimmer, das Askan sogleich verließ, nachdem er sie in sichern händen wußte, kehrte Ondine erst zu voller Be-

finnung und zum Schmerz zurud. Casimir wollte fie ber= laffen — bas war ihr klar — wenn burch bie fieberhafte Zerrüttung ihres Kopfes ein Stral von Besinnung brang.

Casimir hatte die Soiree gleich nach Ondinen verlaffen. In feinen Mantel gewickelt, ging er bie Strage bor ihrem Saufe binab. Bielleicht war noch die Thur offen, vielleicht fonnte er noch ihre Leute sprechen, Die Rammerfrau, fie felbft. und sie wenigstens fo weit beruhigen, daß sie jeden gerftorenden éclat vermiede. Wie er bas bewerkstelligen wolle. mußte er noch nicht; er bertraute aber feiner Gewalt über fie, wenn er fie nur fprechen fonne. 3bm folgen, ibm nachreisen, Alles für ihn verlaffen, ihre gange Erifteng ruiniren - bas burfte fie nicht; benn was follte er mit ibr anfangen. "Sätte ich ahnen fonnen, bag ein Berhaltniß Diefer Urt folch eine diablement ernste Wendung nehmen fonne - nie hatte ich es angefnupft" - murmelte er bor fich bin. Und bas fagen febr viel Manner in abnlichen Augenblicken; als ob fie, bie immer ihre Absichten verfolgten, wirklich bingeriffen worden maren!

Ondinens Haus war ganz unerleuchtet, die Vorhalle und ihr Zimmer in tiesem Dunkel; nur in Askanio's Zimmer war Licht. "Das hilft mir nichts!" sagte Casimir un= muthig, nachdem er mehre Minuten in Ungewisheit und Er= wartung dagestanden, und ging in seine Wohnung.

Kaum war er am nächsten Morgen aufgestanben, als Askanio ungemeldet, und den Kammerdiener bei Seite schiesbend, in sein Zimmer trat. Er sah sehr blag und sehr rushig aus und sagte: "Ich komme ohne Ceremonie; bei unsferm Geschäft, mein' ich, ware sie überflüssig."

Casimir erhob sich eben so ruhig, trat an einen

Schranf und nahm ein Paar Piftolen heraus. Aber Us-

"Nichts da! wenn Blut die Schuld abwaschen könnte, so wurde ich Sie auf der Stelle niederschießen, und Sie se= hen, ich habe keine Waffen mitgebracht."

"Und was fann fonst zu Ihren Diensten stehen?" fragte

Cafimir falt.

"Ich ersuche Sie auf ber Stelle ein Billet an ... an die Gräfin Ohlau zu schreiben, worin Sie von ihr Abschied nehmen und ihr sagen, daß Sie in zwei Stunden diese Stadt verlassen und sie nie wiedersehen werden. Ferner wers den Sie mir ihr Ehrenwort geben, daß dies punktlich gescheshen wird."

"Es war meine Absicht, in einigen Tagen zu reisen, ich sehe nicht ein, weshalb ich meinen Entschluß andern foll."

"Beil es nothwendig ift" sagte Askan eisig. "Sind Sie das Fatum!" fuhr Casimir auf.

"Ich bin die sichtbare Vorsehung ber Frau — die Sie elend gemacht haben. Ich handle nur in beren Interesse, und wenn Sie nicht der erbärmlichste ber Menschen sind, so sind Sie ihr ein Gleiches schuldig."

"Bas wollen Sie mit ber Gräfin beginnen?" fragte

unruhig Casimir.

"Nichts, fagte Askanio und lächelte bitter; aber fie foll bie Ueberzeugung gewinnen, baß es unmöglich ift, Sie je wieder zu feben."

"Es mag fo am Beften fein" — fprach Casimir nach= bentend, feste fich an den Schreibtisch und schrieb haftig:

"Um Dir die Todesqual des Abschieds zu sparen und mir "bie Folter Dich leiben zu sehen, reise ich heute, jezt,

"gleich, meine geliebte Ondine. Wenn Du biese Zeilen "erhältst, bin ich schon fern, fern auf immer, wir durfen "uns nicht wiedersehen. Mache mir nicht den unfäglichen "Schnerz, mir vorwersen zu mussen, daß ich Deine äus "ßerliche Existenz so zertrümmert, wie ich Dein zartes, "schönes Herz zerriffen habe. Vergiß, Du lieblicher Ensugel, den Menschen, der Dich grausam aus Deinem Hims"mel gestürzt hat, und vergieb ihm biesen neuen Schmerz.

Casimir."

Er wollte bas Blatt fiegeln; aber Askan, ber mahrend bes Schreibens im Zimmer auf und nieber gegangen war, rief:

"Das ist nicht nothig! ich bringe ihr selbst bas Blatt, benn sie soll wissen, baß ich Alles weiß." Er nahm es, überflog es, sagte bitter: "Gut so!" und wandte sich bann zu Casimir:

"Jezt Ihr Chrenwort, baß Sie binnen zwei Stunden bie Stadt verlaffen und nie ben Bersuch machen werben bie Unglückseige je wiederzusehen."

"Ich geb' es" — fagte Cafimir, und ohne Gruß ging Asfanio.

Der Fürst schellte seinem Kammerdiener. "Pferde! Einspacken auf der Stelle! Je schneller fort, besto besser!" — Ihm war eine Gentnerlast von der Brust gehoben; nach seiner Meinung war Alles beendet. Er slog zu seinem Onkel, um ihm zu sagen, daß er denselben sunfzig Meilen von hier erwarten würde, bat ihn überall Albschiedskarten für ihn hinzusenden, seine Geldangelegenheiten zu berichtigen, und als der Onkel Alles versprochen hatte, eilte er zurück, um beim

Backen felbst Sand anzulegen und die Abreise zu beschleunigen.

Askanio ging während der Zeit zu Ondinen, fand sie in sieberhafter Aufregung, doch völlig gekleidet, als ob sie Jemand erwarte, reichte ihr das Blatt, fagte: "Lies, und fasse Dich; es ist unwiderruslich" — und verließ sie. Sie entfaltete es mechanisch, dann erkannte sie Casimirs Hand und las, aber zerstreut; denn wie kam ihr Mann dazu? Sie las es aber einmal, zwei= und dreimal; da hatte sie es verstanden. Ihre Hände waren eiskalt, krampshaft schlugen ihre Bähne aneinander, eine kalte Faust krallte nach ihrem Herzen; da rasste sie sich auf und sagte; "Es ift nicht sein Ernst, Alskan hat ihn gezwungen! ich muß das wissen — ehe es zu spät ist."

Sie holte sich Handschuh und Hut, zog ben Schleier vor's Gesicht und schlüpfte behend die Treppe hinunter, aus

bem Saufe.

In Casimirs Borzimmer war Alles in hastiger Verwirrung. Da standen halbgefüllte Kosser, da lagen Kleiber, Bücher, Papiere, Wassen, da framten die Bedienten aus und ein, und trugen Sachen ab und zu. Da trat Ondine ein und sah, daß es Ernst war. Die Leute, an ähnliche Besuche bei ihrem Herrn gewöhnt, sahen sie kaum an. Einer machte ihr slüchtig die Thür des Zimmers auf, und wies nach einem Kabinet. Da saß Casimir, den Rücken ihr zugewendet, Kassetten und Porteseuille ordnend, und ihren leisen Tritt nicht beachtend. Sie schlug mit der einen Hand den Schleier zurück und legte die andre auf seine Schulter; er suhr empor und erkannte sie mit Entsehen. Sein erster Gedanke war: "Sollte Sie wahnsinnig sein!" — denn Aug' und Wange

brannten in frankhafter Glut, und ihre gange Erscheinung war vollkommen haltungslos.

"Ondine, Du qualft mich fürchterlich, sprach er beang= ftigt; was willst Du bier?"

"Dich sehen, sehen, o nur sehen, Casimir" — sagte sie mit unendlich schmerzvollem Ausbruck, schlang ben Arm um seinen Nacken, lehnte ben Kopf an seine Brust, und schien ruhig entschlossen so zu leben ober zu sterben. Casimir war auf der Folter.

"Besinne Dich, Ondine! Welch gräßlicher Zustand ... ich gab Deinem Mann mein Ehrenwort Dich nicht zu sehen ... Du mußt bei ihm bleiben. Nicht wahr, Engel? Sieh, ich gehe fort, weiß Gott wohin, nach Algier, nach Amerika — Du mußt bleiben" ... —

"Bei Dir", fagte fie fast unhörbar. Da blies der Po= stillon.

"Run fo fomm' mit mir gu Deinem Mann, rief Cafimir in Berzweiflung, er foll entscheiben."

Er ließ sie auf ein Sopha nieder, während er sein Bortefeuille ordnete, dann gab er den Leuten seine Besehle, und
als der Wagen gepackt war, führte er Ondinen hinab, ließ
sie einsteigen, und hielt in wenigen Minuten vor ihrem
Hause. Uskan sah Beide mit kalter Berachtung in sein Zimmer treten, und sagte zum Fürsten:

"Ich hatte mir borftellen fonnen, daß Gie Ihr Ehrenwort auf biefe Beife halten wurden."

"Davon ist gar keine Rebe mehr!" sagte ber ungebuldig. "Und Sie wollen ein Edelmann sein! rief Uskan em= pört; der geringste meiner Stallbedienten handelt nicht ehr= loser!" "Abfanio! rief Ondine zu seinen Füßen sinkend, co ist nicht seine Schuld — ich suchte ihn auf! ich liebe ihn, ich kann nicht von ihm lassen."

"Und das wagft Du mir zu fagen?"

"Ich muß es Dir fagen, bamit Du mir meine Freiheit giebst."

"Und biese Freiheit willst Du benutzen, um aus ben Armen eines Mannes in die eines andern zu sinken? nim= mermehr! bas entwürdigt Dich!"

"Und wenn ich" ... —

"Schweig! rief er heftig, und dunkler Zorn flammte in feinem Auge; laß mich nicht vergessen, daß Du die Mutter meiner Sohne bist — denn das bleibst Du, wenn Du auch aufhörst meine Frau zu sein."

"Ich fann Dir nichts, gar nichts mehr fein, Astanio; ich war ein Kind, als ich Dich heirathete, wußte von nichts, am wenigsten von der Liebe — gieb mir meine Freiheit."

"Hab' ich Dich je gefränkt, Ondine? war ich Dir nicht immer ein treuer, forgsamer Freund? hast Du je bei mir eine Uhnung von Kummer gehabt? ruht denn etwas Underes als eine lange, liebliche Erinnerung auf diesen sieben Jahren der Blütenzeit Deines Lebens, wo Du unschuldig und glücklich warst?"

"D bas ift ja borbei, Askanio!"

"Wol ift's vorbei, Unglückliche, aber barum trage bas Schickfal, bas Du Selbst verschuldet haft, und versuche nicht mit frecher Hand aus bem gertrümmerten Göttertempel Dei= nes Glücks Dir eine klägliche Hütte zu erbauen. Mit Dei= nen Erinnerungen fängt man kein neues Leben an — fängst

Du feines an, benn Du wirft bereuen, und bann erft recht elend fein."

"Db elend, ob felig, gilt gleich — wenn ich nur bei ihm bin."

"Und ware er ein andrer Mann, ein starker, fester, ber Dich schirmte und schützte — aber dieser verläßt Dich und Du gehst unter. Du mußt enden, wie Du begonnen haft, benn eine zerrissene Eristenz ist keine mehr, ist nur — eine Schmach, und wenn Du sie auch ertragen könntest, ich könnte es nicht."

"Graf, unterbrach ihn Casimir, Ihre Che ift zu lösen. Sie sehen, wie entschieden die Gräfin ift, also geben Sie ihr die Freiheit, und von bemselben Augenblick an bin ich stolz, wenn sie mir ihre hand reichen will."

"Onbine, Du scheibest von Allem, von Frieden, Chre, Glück und Rube, von Deinen Kindern" ... —

"Ich fann nicht Mutter Deiner Kinder fein, Askanio! Barmherzigfeit! gieb mir die Freiheit!"

"Wolan, sie foll Dir werden" ... —

"Großmuthigster, edelster ber Menschen!" rief Ondine in Thränen ausbrechend.

Auch Casimir wollte etwas von Dank stammeln, doch Askan sprach abwehrend:

"D nichts, nichts bavon! Es bleibt babei, daß Sie, Kürft, vor der Hand reisen — die kurze Trennung wirst Du ertragen können, Ondine! — Die Welt hat dann weniger zu reden, und das ist immer gut. Du bleibst hier. Ich gehe, wie es meine Absicht war, nach Ohlau, und von dort leite ich Alles ein, wie Du es gewünscht hast. Jezt reisen

Sie, Fürst, von diesem Augenblid an stehe ich Ihrer Liebe nicht mehr entgegen."

Casimir schloß Ondine stürmisch in seine Arme und ber Wagen rollte mit ihm fort auf dem Wege nach Paris. "Diable, wie wird das enden!" rief er.

Einige Tage barauf trat Askanio nach kurzem Abschied von Ondinen seine Reise an. Sie sah ihn nie wieder. Mit einem zertrümmerten Glück, einem gekränkten Ehrgefühl, einem bernichteten Lebenszweck, einem zerrissenen Ferzen, einem in Grund und Boden, von Innen und Außen zerftörten Dasein — mogte Askanio nicht mehr leben. "Ich kann nicht die eine Hälfte meines Lebens durch die andre Lügen strafen — das war sein einziger Gedanke — kann nicht versleugen, was ich gesiebt, kann nicht verachten, was ich gesehrt babe."

Nach vier Wochen erhielt Ondine die Nachricht, daß der Graf auf der Jagd verunglückt sei. Es fand sich keine Zeile des Abschieds für sie, keine Schrift, in welcher auf ihre prosektirte Scheidung hingewiesen wäre, auch in seinem kürzlich abgesaften Testament nichts, was auf eine Spannung zwischen ihnen schließen ließ. Denn obgleich er ihr nicht die Bormundschaft und Erziehung der Söhne anvertraute, so sagte er doch nur, es geschehe, theils um ihr die Sorgen der Geschäfte zu ersparen, theils weil ihr weicher nachgebender Sinn es ihr unmöglich machen würde, eine Knabenerziehung glücklich zu leiten. Sin glänzendes Witthum, das sie unter allen Umständen behielt, war ihr schon früher ausgesetzt. Niemand konnte vermuthen, daß er sich selbst den Tod gegeben. Alls Ida im Gasthos zu Landeck ihm schrieb, ruhte er längst in der Gruft seiner Ahnen.

Sein Tod traf Ondinens Herz. Sie war zerschmettert. Heftige Krankheit besiel sie. Kaum genesen übergab sie ihre Söhne den dazu bestellten Vormündern, und ging nach Ita- lien, wo sie mit Casimir zusammentressen wollte. Ihr Wa= gen war es, dessen Wappen Ida auf der Höhe des Worm- fer Joches so beunruhigte.

## Fünftes Rapitel.

Es giebt eine Trauer, die durch die Zeit geschärft, eine andre, die durch die Zeit gestillt wird. Ildas Trauer um Askan und Ondine empfand den wolthätigen Einstuß der Zeit, denn ihr Herz war durch dies unglückliche Ereignist tief verwundet zwar, doch nicht zerrissen; und für Wunden giebt es Balfam und Heilung, aber für Zerstörung nichts. Ida hatte durch die Gesandtschaft Ondinens Aufenthalt in Italien erfahren, und ihr sogleich nach Florenz geschrieben, wo sie in einer kleinen Villa am Ufer des Arno einsam lebte. Ondinens Antwort war voll Dank, Rührung und Liebe für Ida, und da sie Casimir erwartete, so sprach sie hoffende Zubersicht aus. Iba wußte nichts von Casimir, daher hofte auch sie, und faßte Vertrauen für die Zukunst ihrer Cousine.

Die Gesellschaftszimmer im Ruhenthaler Schloß waren glänzend erleuchtet, und Ilba empfing die Gäste, die sie zum Ball eingeladen und nicht eingeladen hatte, denn ihre nahe=

ren Freunde durften beute diejenigen Berfonen einführen. welche ihre Bekanntschaft wünschten. Sie ftand in einem Salbfreis von hoben, prachtigen ausländischen Gewächsen, an ben Sockel einer großen Marmorvase gelehnt, gang einfach weiß gefleibet. Der leichte Muffelin, Die garten weißen Federn, ihren Kopfput bildend, und der Fächer von weißen Federn ließen ihre Geftalt wie aus einem Rebelwölfchen ber= vortreten und zeichneten sie lieblich auf ben grunen Sinter= grund ab. Figur, Saltung und Bewegungen hatten jene unnachabiliche Grazie, die aus dem bollfommenen Chenmaß ber Gestalt und aus ber vollkommenen Sorglofiakeit, fie geltend zu machen, entspringt. Gie fab freundlich aus; es war nicht die banale Freundlichkeit bes Salons, die nur berge= brachte Maste für bie Gleichgültigkeit ift, sondern fie freute fich wirklich, alle diese Menschen, bie ihr theils bekannt, theils befreundet waren, nach Jahren wieder bei fich versam= melt zu feben. Bisweilen lächelte fie; bann war fie bezau= bernd; aber bies Lächeln war felten, wie ein Meteor.

Ein Gerr von Werffen war ihr vorgestellt worden, ein Mann, von dem sie viel hatte reden hören als geistreich und talentvoll, tüchtiger Musiker, hübsich komponirend, schön zeichenend. Er hatte einige ihrer Gedichte in Musik gesetzt und sie bankte ihm dafür. Er sagte:

"Ich schmeichle mir in der That, daß mir die Auffaf-

"Bon einem gewissen Standpunkt aus — gewiß! entsgegnete fie mehr aufrichtig als schmeichelhaft; es ift eine eigene Sache mit ber richtigen Auffassung eines Liebes. Belter, Reichardt und Beethoven haben alle brei "Freudvoll und

Ieidvoll" fomponirt, und wer die Worte nicht hört, glaubt nimmermehr, daß es ein und baffelbe Lieb sein könne."

"Und wer hat es, Ihrer Meinung nach, am richtigsten aufgefaßt?"

"Das entscheiben Sie Selbst! Zelters Lieb, hausbacken, prosaisch und kühl, singt eine gute Haussrau, Mutter von sechs bis acht Kindern, wenn sie einmal singt. Reichardts Lied singt das bebende, selige, in Jubel und Weh zerschmelzende, jungfräuliche Ferz. Beethovens Lied aber muß die Seele singen, vor der sich die Liebe in ihrer Unendlichkeit wie ein Himmel oder ein Meeresabgrund ausbreitet; da hine ein muß sie, ob zum Untergang oder zur Verklärung — gleichviel! sie fragt nicht, sie zögert nicht, sie stürzt sich in ihr Clement, und das wird ihr Triumph, wenn auch ihr Tod, sein! — Run?"

"Sie haben fo eben ein neues Gebicht gemacht, gnabige Grafin, jeboch find Sie ungerecht, wenn" ...

"Ach, lieber Baron, rief Ilba ihrem alten Freunde gu, fommen Sie benn heute gar nicht!"

"Brab von Ihnen, daß Sie mich vermißt haben! für graues Haar und sechszig Jahre haben die Damen selten diese Aufmerksamkeit. Nun erlauben Sie mir, Ihnen den Herrn Otto vorzustellen, der seit Monaten sich nach dem Glück Ihrer Bekanntschaft sehnt"...

"Um vielleicht enttäuscht zu werben" — sagte Ilda zwisschen Spott und Ernst, und wandte sich zu Otto. Der trat lebhaft ihr näher und sagte:

"Unmöglich, gnäbige Gräfin! Sie fteben langft schleier= los por mir."

"Das freut mich, erwiderte fie unbefangen, ich glaube,

daß ich nur daburch gewinnen kann." — Und jenes zauber= hafte Lächeln, das einigen Bildern Leonardos solche wunder= bare Magie verleiht, glitt über ihre Züge. Es war etwas in Ottos Erscheinung, das sie außerordentlich frappirte. "Der Mensch sieht aus wie ein Mensch, nicht wie eine Puppe" — dachte sie heimlich.

Das ift aber etwas bochft Seltenes; benn ber Profes= for, ber Lieutenant, der Kammerherr, ber Prafibent, seben immer gang genau aus wie Professor, Lieutenant, Rammer= herr und Bräsident, aber gar nicht wie ein Ich, wie ein be= stimmtes Individuum. Bon Rang, Stand und Beruf laffen fie fich einen bergebrachten Stempel aufdrücken, weil ihnen eben Rang, Stand und Beruf mehr gelten als ihre innere Berfonlichkeit, und baber find bie meiften Menschen wie im Atelier die Gliederpuppe, welche disgrazios bas Gewand trägt, das ihr der Maler umgeworfen bat, um ben Faltenwurf zu studiren. Bei Otto war es unmöglich zu erkennen, welchem Stande er angehöre, welchen Beruf er gewählt. Sein Benehmen hatte eine durchaus aristokratische Alisance, ohne die schlaffe, langweilige Nachlässigteit der Aristofratie; sein Ton war frei und lebhaft, ohne die brusten, barten, ungalanten, bürgerlichen Manieren. In Gang und Haltung war biefelbe Frische und Ungezwungenheit. Der Kopf war prächtig, von jenem marmorfarbenen, durchsichtigen Colorit, das blonde Männer nie, und brunette bochft felten haben, und bas, mit dunkeln Augen und Saar kontrastirend, den stralenden Licht= effett hervorbrachte, der auf Gemälden von Rembrandt fo häufig und so magisch ist. Wenn er schwieg, war ber Ausbruck bes Gesichts nachbenkend und febr ernft; wenn er sprach, heiter, fast übermuthig, weil die sehr furze, scharf= geschnittene Oberlippe und die blendend weißen Zähne dem Munde einen leisen Anslug von Ironie gaben. Dieser kleine Zug brachte ihn um das Glück, von allen Frauen für einen schönen Mann erklärt zu werden. Frauen haffen nichts so sehr, als die Ironie, wahrscheinlich deshalb weil sie ihnen nicht zu Gebot steht, und ungern lassen sie Männer mit diesem Ausdruck oder dieser Richtung für schön oder liebens= würdig gelten.

Es wurde lebhaft getanzt, und Jeder unterhielt sich wie er konnte und wollte. Otto trat aus einer Männergruppe heraus, und sah mit untergeschlagenen Urmen bem Tanze zu. Iba, die eben durch den Saal ging, blieb vor ihm stehen und fragte:

"Warum tangen Gie nicht?"

"Alber welcher Mann ift so glücklich heutzutage bei breis sig Jahren noch tanzen zu können? fragte er bagegen; man hat einst getanzt, als man jung war."

"D nur nicht alt sein! bas ist zu langweilig! — Und langweilen Sie Sich nicht hier?"

"Nein! mit meinen Gebanken langweil' ich mich nie."

"Laffen Sie hören, ob Ihre Gedanken wirklich unter= haltend find. Bas dachten Sie vorhin?"

"Bie es möglich ift, daß alle biefe Leute fo munter tangen, ba fie ja eigentlich in tiefem Schlaf liegen."

"Rachtwandler find im Schlaf am geschickteften. Und

"Ich bente nicht fo viel auf einmal" — fagte er lachend.

"Seltfam, was bie Menfchen fich fur Muhe geben ihre Gebanten zu verbergen!"

"Gar nicht feltsam! benn wem liegt baran, daß ich ihm bie meinen offenbare?"

"Wenn Alle so bachten, wurde Riemand ein Buch her= ausgeben."

"Das Genie hat Recht bas Gegentheil vorauszuseten."

"Dann ist es immer im Nachtheil! es giebt fich hin, es enthüllt sich — und findet keine Wahrheit."

"Sagen Sie: im Vortheil — benn um seiner Wahr= heit willen wird es angebetet."

"Da könnte ja ein Jeber für biesen Preis die Wonne ber Bergötterung genießen."

"Nein, so dumm sind Gottlob die Menschen nicht, daß sie vor der Offenbarung einer gemeinen oder alltäglichen Na=tur knieten."

"Doch umtanzen sie jedes goldene Kalb!"

Serr von Werffen trat heran und mischte sich in das Gespräch. Otto zog sich zuruck. Im Lauf des Abends hatte die Gräfin nur Gelegenheit ihm flüchtig zu sagen, daß sie sich freuen würde ihn öfter bei sich zu sehen.

"Wie gefällt Ihnen Otto?" fragte fie ber Baron.

"Gut. Er spricht. Man braucht nicht jedes Wort muh= felig wie Funken aus dem Riesel herauszuschlagen."

"Und Werffen?"

"So, fo! Er hat noch nicht fein Licht leuchten laffen können. Wir wollen erst hören, wie er das Piano spielt. Es können nicht alle Leute auf dieselbe Beise liebenswürdig sein, und ich bin ganz froh, wenn sie es überhaupt auf irs gend eine sind."

"Er ist wirklich ein fehr schöner Mensch."

"Wer, lieber Baron?"

"Nun Werffen! ich meine Sie fprechen bon ihm."

"Sie wiffen ja längst, daß ich keine Blondins liebe."

"Und Polydor mit feinen schönen blonden Locken?"

"Ach meinen Polydor hab' ich lieb ohne ihn schön zu finden. Ich hatte heute Briefe von ihm. Es geht ihm fort-während gut. Meine kleine Bufte, die er in der ersten Kunsthandlung aufgestellt, hat glänzenden Beifall gefunden, und alle Frauen wollen von ihm gemeißelt sein. Er kann fodern, welche Bezahlung er will — man giebt sie ihm."

"Wenn er nur nicht übermuthig wird."

"Wol möglich! boch bas ift bei einem ächten Künstler nur eine Uebergangsepoche — er muß hindurch."

"Und wenn ihn die Frauen nur nicht verderben, eitel und fabe machen; — sie haben ein eigenes Talent dafür die Männer zu verderben!"

"Ach die armen, unschuldigen Männer!" rief sie lachend. "Run, wenn Sie Bolydor als eitlen Geden, als homme à bonnes fortunes wiederfänden, so würden Sie doch ben Frauen die Schuld beimessen."

"Nie einem Theil allein! Unfraut fann nur in dem Erd= reich wuchern, das ihm zusagt."

"Und glauben Sie wirklich, daß Polydor rein und un= angetaftet durch die Welt gehen werde?"

"Was nennen Sie rein? soll er keinen Champagner trinken, keine Schulden machen, keine Duelle haben, in keine hubsche Frau sich verlieben?"

"Nun, gute Gräfin, wenn Sie bas Alles Ihrem Schützling gestatten, so seh' ich nicht ein, was ihm übrig bleibt, um sich bei Ihnen in Mißkredit zu setzen."

"Gegen feine Ueberzeugung handeln."

"Man braucht nicht gegen seine Ueberzeugung zu hans beln, um boch von Leibenschaft zerriffen und besleckt zu werden."

"D bas weiß ich," fagte schmerzlich Ilba, Onbinens eingebenk; "aber was haben Sie gegen Polybor?" setzte sie plöplich hinzu.

"Nichts, gar nichts . . . es ist nur . . . ich ärgere mich" . . . —

"D himmel, reben Sie! was wiffen Sie bon ihm, über ibn!"

"Gar nichts, auf Chre! Ich mögte nur wiffen — ob Sie wirklich gesonnen find ihn zu heirathen."

Iba trat einen Schritt zuruck, ließ die erhobenen Hände sinken und sagte mit einer wegwerfenden Kopfbewegung: "Ah bah!" — Dann ließ sie den Baron stehen, der sich vergnügt die Sände rieb.

- Um Tage nach bem Ball waren Iba und ber Ball ganz natürlich Gegenstand bes Gesprächs. Die Tamen fanden, daß die Gräfin doch sehr verändert sei. Da sie aber hosten alsdann weniger von ihr verdunkelt zu werden, so lobten sie ihre Schönheit.

"Es ift wahr, sie ift mager worden, und das pflegt alt zu machen; aber es giebt ihr eine Leichtigkeit, die ihr fehr gut steht;" fagte eine Dame von prachtigem Embonpoint.

Eine andre, lang und mager zum Erschreden, meinte: "Solche Figuren allein find comme il faut."

"Aber gar nicht schön!" rief ein Berr impertinent ba-

"D mit ben herren kann man nie über Frauenschön= heit bisputiren — fagte bie fette Dame — bie haben ihren

eigenen Geschmack. Was uns gefällt, mißfällt ihnen, und umgekehrt."

"Fleisch und Knochen ist Alles — sagte einer ber Manner — schon wird es nur burch die glücklichen Proportionen ber einzelnen Theile zum Ganzen."

"Es ift entfeglich, bester Doctor, bei einer lieblichen Schönheit von ihren Anochen reben zu hören" — entgegnete eine Dame.

"Wie fo, Gnäbigste? um Ihnen einen Begriff von ber Bartheit und Ummuth ber Knochen beizubringen, werbe ich nächstens bie Ehre haben Ihnen eine ftelettirte Kinberhand vorzulegen."

Die Dame fchrie auf; bie übrigen machten Chorus mit ihr. Der Doctor fuhr gelassen fort: "Was bie Gräfin Schönholm betrift, so hat sie eine sehr schöne Knochenbildung — so weit man es nämlich beurtheilen kann."

Die Männer lachten; eine gescheute Frau unterbrach ihn: "Alber lieber Doctor, ber Geift, ber bie Form beseelt, macht sie schön."

"Um Bergebung, gnädigste Frau! wenn die Seele eines Engels in dem Körper eines Bucklichen wohnt, so widerstrebt doch dieser Buckel den Begriffen von Schönheit."

"Brab! brab! — Richtig, lieber Doctor! — Und wie er possirlich ist! — Toujours le mot pour rire!" — rief man durch einander, und dann sagte Jemand:

"Aber ber Walzer war boch gestern sehr posiirlich, in welchem ein Champagnerkork zu gewissen Sakten sprang."

"Göttliche Tanzmufit biefer Straug!"

"Nein, es war ein Lanner; die Gräfin hat ihn aus Wien bekommen, und auch ben zweiten Galop."

"Der junge Bildhauer, den fie ftudiren läßt, hat ihn ihr geschickt."

"Sie muß boch außerordentlich reich fein, um solche

Unterftützung geben zu fonnen."

"Freilich ist sie das! aber sobald sie heirathet, hat sie nichts."

"Die Männer find boch immer bon emporender Grau- famteit."

"Ganz und gar nicht! — fagte ein Mann — ber Schönholm hat sie glänzend gestellt, so lange sie seinen Namen trägt und, so zu sagen, dadurch noch ihm angehört. Giebt sie ihn auf, so geht sie ihn nichts mehr an, alle Verpflichtungen sind gelöst und ein Anderer mag für sie sorgen."

"Aber kann sie benn nicht einen armen Mann lieber?"

"Um Berzeihung, Gnädigste! feine elegante und vor- nehme Frau liebt einen armen Mann."

"Lästerung! von ben Männern ift bas zu behaupten."

"Ah, da kommt Herr Otto. Bon soir! nun sagen Sie, wie hat Ihnen die Gräfin Schönholm gefallen?"

.. Gut."

"Die? nur gut! — Eine fo liebliche Erscheinung! — Eine fo geistreiche Verson! — Bon solcher Grazie!" — riefen die Frauen, heimlich froh, daß sie nur gut gefallen batte.

"Sie hat einen gewissen Stolz in ihrem Benehmen, in ihren Kopfbewegungen, der nicht anmuthig ist" — sagte Einer.

"Gerade der hat mir fehr gefallen, erwiderte Otto. Ich liebe den Stolz an Frauen, er zeugt von Selbstbewußt= fein." "Run baran fehlt es ber guten Schönholm nicht."

"Sollte es je einem Menschen fehlen? Bollends für eine hoch = und einsamstehende Frau ift es ein stralender, schutzen= ber Schilb."

"Alber es giebt dem Charafter leicht einen männlichen Unftrich."

"Den Eindruck hat die Gräfin nicht auf mich gemacht."

"Ich glaube, daß es fehr schwer ist Ihnen zu imponiren," sagte eine hubsche Frau, die keineswegs dies Talent befaß.

"Schönheit imponirt mir immer" — fagte er leicht, und freundlich lächelte fie ihn für biese Jadaife an.

Ilda ging seit jenem Ball in die Gesellschaft, und empfing an gewissen Tagen der Woche bei sich. Der Zirkel war bald größer bald kleiner, wie es sich eben traf. Otto ging häufig hin; ihm war es am liebsten, wenn wenig Personen da waren, dann seizte man sich rund um den Theetsch und die Unterhaltung war oft sehr lebhaft und angenehm. Im zahlreichen Zirkel hingegen, besonders wenn viel Frauen da waren, die Ilda und ihren Theetisch verschanzten, war es ihm selten möglich bis zu ihr zu gelangen, weil er sich nie vordrängte. Werssen sehlte an keinem Abend; sein nugikalissen, und er übte es aus ohne Ziererei und Launen. Einst rief Ilda Otto zu sich heran und sprach:

"Weshalb bleiben Sie an Abenden wie der heutige immer im dritten Gliede stehen, da Sie doch wissen, daß ich

gern mit Ihnen spreche?"

"Ich habe feine Gelegenheit mich Ihnen zu nähern." "Das ist aber sehr unbequem für mich, bann muß ich Sie stets rufen — wie eben jezt. Nun wollen wir plaubern während Werffen singt. Die Musik accompagnirt bas Gespräch so angenehm."

"Wollen Sie die Gnade haben mir eine Frage zu be-

"Das versteht fich - fo gut ich fann!"

"Es wird in Ihrem Salon über alles mögliche Intereffante und Uninteressante gesprochen — warum nie, aber wörtlich nie! eine Shlbe über Politif?"

"Weil ich mich höchst ungern langweilen laffe."

"Wie können die Interessen, welche jezt das Menschengeschlecht in Bewegung setzen, einen Geift, ein Berz wie die Ihren, langweilen!"

"Wer behauptet das! aber die gescheutesten Leute werben langweilig, sobalt sie sich in das Gebiet der Politik begeben; dann ftürzt sich Jeder in seine Partei und kämpft auf Tod und Leben gegen die fremde. In der Hitz des Gesechts sieht er oft durch die Staubwolken verdunkelt Windmühlen für Riesen an. Einmal, ist das lächerlich; wiederholt es sich, langweilig. Davon hat Niemand Genuß"...—

"Alls die ftreitenden Parteien."

"Ich will aber keine Parteien! in meiner Nähe foll Friede sein."

"Sie befretiren ihn ziemlich bespotisch."

"Ach, es muß ja irgend Jemand in der Gesellschaft Despotismus üben, welcher Art er sei, damit sie einigerma= ßen in Gang komme; warum nicht ich so gut wie jeder Andere."

"Sie eignen Sich gewiß beffer dazu wie jeber Andere, weil Sie, abgesehen vom Uebrigen, mit Ihrem Widerwillen

gegen Parteien, wahrscheinlich feiner angehören, sondern alle verschmelzen, wie im Sonnenlicht die Farben untergeben."

"Im Salon gehöre ich sicherlich keiner an."

"Und im Leben?" ...

"Bin ich Aristofratin vom Scheitel zur Sohle, und danke dem Himmel, daß ich es bin, denn jede edle Seele ift geboren aristofratisch und hält sich seitab vom Pöbel. Uebrigens stehe ich jezt sester denn je in den Reihen meiner Genossen, da die Tage ihres Glückes augenscheinlich zu Ende geben und eine neue Aera beginnt."

"Aber die ftarken, freiheitsburftigen Seelen sollten sich ihr zuwenden wie dem Morgenroth, und dem jungen Tag ihre Kraft weihen."

"Das mag fehr verdienstlich sein; aber es ift leichter ben alten Göttern treu zu sterben, als mit ben neuen, fremben, zu leben; und Sie werden doch nicht von mir begehren, daß ich mir Mühe geben soll?"

"Ich nicht! — wenn bas Schickfal es nur nicht verlangt."
"D es hat's gethan, und ich gehorchte, gab mir Mühe
— und mißlana."

"Ich glaube boch, daß wir durch Muhe viel erreichen und gewinnen können, nur nichts — gegen unfer Berg."

"Und alle andre Mühe ift ja feine! aber Unstrengung überwindet das Herz, obgleich sie es zermalmen fann!"

"Es muß sich wunderlich leben mit einem zermalmten

Berzen."
"Mläglich! und diese Kläglichkeit ist nicht zu ertragen. Wer leben will, muß frisch und ganz dastehen, und bereit sein das Leben am Tuß festzuhalten, wenn die Flügel und aus der Hand schlüpfen."

"Ift bas entschloffene Kraft ober — Leichtsinn?"

"D ich bin nicht so genau in mir selbst zu Sause! Ich weiß nur, daß ich vorwärts muß, daß die Zukunft mein Reich ist und nicht die todte Vergangenheit, daß mein Auge stets offen sein muß, weil immer neue Erscheinungen des Lesbens an ihm vorüberziehen. Wie dürftig und ungerecht wär ich für mich und Andere, wenn ich mein Auge nur einmal hätte öfnen, und dann auf immer schließen wollen."

"Auf die Beise scheint mir, daß Sie gar keine Uhnung von der Eigenschaft haben können, die Treue heißt" — sagte er lachend

"Doch! entgegnete sie ernft, ich suche mir selbst treu zu sein. Ich muß mich durch die Welt hindurch bringen, so frei wie möglich; ich muß mein innerstes Wesen entsalten, so reich wie möglich — das ist mein Streben. Noch ist viel Unentwickeltes, viel Unfreies in mir — wenn ich das je verzgessen könnte, so wäre ich mir selbst untreu."

"Sie haben einen Muth, als ob Sie feine Schmerzen fennten."

"Ich kenne sie! aber wie Homers Götter und Miltons Engel, ohne sie zu fürchten, benn sie bringen mir nicht ben Tod. Ich stelle mich auf ben Schmerz und er hebt mich höher. Nachdem ich tüchtig mit ihm gekämpst habe, wird er mein Sklave, und als solcher ber Tußschemel bes lieber= winders."

Es lag ein wunderbarer Contrast in ihren Worten und in dem leisen, bebenden Ton, womit sie sprach; in der inenern Entschlossenheit, und der weichen, atherischen Gestalt; Otto heftete verstummend den glanzvollen Blick auf sie, und als Ilda ruhig und fanst ihm ins Antlit sah, war ihm, als

muffe er freudig untergehen in das tiefe unergründliche Meer ihres Auges. Plöglich, wie sich besimmend, kehrte sie haftig den Kopf seitwärts zum Piano, und Otto, um irgend etwas zu fagen, sagte rasch:

"Der Werffen hat beffer als je gesungen!"

Ilda sprach lachend: "Ich schmeichelte mir schon, Ihr Ohr vollkommen captivirt zu haben; doch der Triumph sollte mir nicht werden."

Er entgegnete in demfelben Ton: "Ein Ausgangspfört= chen muß immer offen bleiben, wenn auch bas Portal geschlossen ist."

"Ja, sagte Ilva, so sind die Männer! immer halb, ober dreibiertel, höchstens siebenachtel — nie ganz."

"Diesmal thun Sie mir Unrecht! ich war ganz" ...

"Nun? schnell bie Wahrheit! — was?"

"Gang Dhr für Werffen."

"Bravo! — fagte fie mit einer Welt von Seiterkeit im Blid — bas wird ihn freuen, ben guten Werffen; gehen Sie ihm es fagen."

"Sie sind boshaft, Gräfin" — entgegnete Otto und zog sich zurück. Aber mächtig fesselte ihn diese Frau! Er hatte Viele gesehen, die sie an Schönheit übertrasen, Einige an Seift, Einige auch die an Annuth ihr gleich waren — und doch stand sie dor seiner Seele in einsiedelerischer Abgeschiedenheit, mit Keiner zu bergleichen, geschweige zu verwechseln. Die scharfen Umrisse, mit denen ihre Wesenheit gezeichenet war, prägten sich fest in seine Brust. Ueber den Spiesel und den hellpolirten Stahl rollen die äußern Gegenstände spursos hinweg, und die Oberstäche wirst nur ihre bunten Farben und Formen zurück; aber der Diamant gräbt sich

hinein. Dtto war fest und hell wie Stahl. Die Erscheinungen bes Lebens beherrschten ihn nicht, weil er sich nicht wollte beherrichen laffen. Sie spiegelten sich lebhaft in ihm ab, benn er war von großer Regfamteit; aber fie bogen und lenkten ihn nicht. "Es muß noch etwas Anderes aus dem Leben zu machen fein" - sprach er zu fich felbst, wenn ihm schien, daß irgend ein Einfluß zu merklich auf feine Rich= tung wirkte, und dann entzog er sich ihm, fei es mit Leich= tiakeit, sei es mit Ueberwindung. Er war ohne Namen, ohne Vermögen und Rang, burch nichts ausgezeichnet, als burch seine Personlichkeit, aber er stellte fich in ber Gesell= schaft mit einer Rube, mit einer Sicherheit bes Ueberge= wichts, als habe er die höchsten Siegeszeichen nicht zu em= vfangen, fondern zu vertheilen. Die Welt nimmt ben Menichen ftets für bas, wofür er fich giebt. Jede Ueberlegenheit imponirt ihr; so erkannte sie auch stillschweigend Ottos Autorität an. Seine äußerst gefälligen Formen machten, baß feine Suprematie nie verletend für Andre wurde. Man gab ihm höchstens etwas jugendlichen Uebermuth Schuld.

Werffen fand ihn unerträglich; b. h. Werffen, ein Mann de la vieille roche, ärgerte sich über biese Erscheinung ber Zeit. "Bor funfzig Jahren wäre so etwas unmöglich gewesen, sagte er einst zu Ida; damals blieb ein Herr Otto in der Schreibstube oder wo er sich sonst placirt hatte, und sigurirte nicht im Salon auf glänzende Weise."

"Warum fo neibisch, mein lieber Werffen?" fragte fie boshaft.

"Bei Gott nicht! rief er lebhaft; im Gegentheil! Diefer Mensch ift mir angenehm, achtungswerth, als Mensch; ich

7\*

will auch gern glauben, bag er burch Wiffen und Berftand ausgezeichnet ift - nur bleibe er in feiner Sphare."

"Wie wollen Sie in unfern Zeiten einen ausgezeichneten Menschen aus irgend einer Sphäre verbannen, da der Grafensohn und der Schustersohn auf derselben Schulbank sitzend für dieselbe Bestimmung erzogen werden, und nur dadurch verschieden sind, daß der Schustersohn gewöhnlich besesere Fähigkeiten hat?"

"Und ift bas nicht ein ungeheures, gar nicht zu über- sebendes Unglück?"

"Ja wol! für die Aristokratie, benn sie hat keine Kraft im Blut mehr und kann sich nicht regeneriren. Sie vergeht allmälig, gleich ben uralten Bäumen des Waldes, und der tiers-état heht sich in der Bureaufratie als eine neue Anspstanzung hervor über den mächtigen, kahlen, verdorrten Stämmen. Sie ist nichts weniger als imposant, glänzend und vertrauenerweckend, diese Bureaukratie, aber sie halt doch einigermaßen der Herrschaft des gemeinen Geldsacks das Gleichgewicht."

"Ich halte es auch für diese Leute vom tiers-état für ein Unglück, daß die Schranken des Turnierplates sich ihnen öfnen. Die Zahl der Aspiranten wird dadurch zu Legionen, mithin auch die der Unzufriedenen, der Unruhigen. Es giebt unter ihnen, wie unter den Aristofraten, meistens Mittelgut, manche Tröpfe, selten ein Genie. Das drängt nun vorwärts, voll Chrgeiz, voll Vergnügungssucht, voll Neid. Das erstickt sich untereinander, und uns mit, die wir an Zahl ihnen nach = und in ihre Reihen gemischt stehen. Wenn unster uns ein eminenter Kopf auftaucht, so stellen sie uns sogleich drei bis vier oder noch mehr gegenüber, was ganz

natürlich aus bem berichiebenen Bablenverhaltniß entsprinat; - fo ift's unmöglich ihnen ben Rang abzulaufen, benn in der Bureaufratie berricht, wie in allen Raften, der Nepotismus. Das ftust fich, bebt fich, reicht fich die Sand gegen= seitig, brangt und schiebt, unwiderstehlich wie die mazedoni= iche Phalanx. Wenn bas fieben Gobne bat, fo muffen alle nieben ftubiren, und feche babon waren eben fo gut mit ber Elle und ber Mustete an ihrem Plat. Rinder haben biefe Leute ohnebin in erschreckender Menge! im borigen Sommer war ich mit einem Prafidenten im Babe, ber fieben Tochter batte. Zwei bavon bereits verheirathet, fünf ledig, recht hubsche Madchen, wolerzogen; und ich bin überzeugt, fie ver= beirathen fich alle, vielleicht zum Theil in altabelige Fami= lien, beren Gobne eine Carriere im Staatsbienft machen wollen - benn der Papa kann pouffiren, und ohne folche Bulfe durchbricht Reiner die Maffe. Die undankbaren Für= ften laffen den Abel fallen, nachdem er fich an ihren Sofen ruinirt hat, ober protegiren ihn nur berftohlen, was noch übler ift, weil es aussieht, als ob er es nicht verdiene. Geld bat er auch nicht mehr, um mit ber brutalen Pracht ber Finang wetteifern zu können. Die ältesten, edelften Geschlech= ter fterben aus. Unbere opfern ben urabeligen Ramen und ben Vorzug bes pur sang ber Erhaltung ihrer Besitzungen auf, und verheirathen fich mit burgerlichen Madchen, die reich find - furz, Entartung überall."

"Aber die datirt aus alter Zeit herüber, guter Werfsen! als der Abel so dunum war sich von den Fürsten aus Eitelkeit und Vergnügungssucht in die Erbärmlichkeit des Hofdenzu lassen — als er die stolze Unabhängigseit seines Schlosses und des Kriegsdienstes mit der Staderei

am Throne vertauschte — ba begann seine Entartung. Als die Könige von Frankreich ihre Bairs hatten — was etwas Anderes ist, als wenn Louis Philippe Herrn Thiers und Herrn Cousin zu Bairs creirt — als der deutsche Ritter ein Mitglied des heiligen römischen Reichs war: — da war der Glanzpunkt der Aristokratie, da hatte sie Bedeutung, Sinn, Gewicht, Würde. Jezt kann nur noch die Versonlichseit eines Aristokraten ihm das geben, was früher ihm sein Stand verlieh, und es ist freilich kläglich zu sehen, wie selsten ihm das gelingt."

"Run, Frau Gräfin, Sie find wenigstens keine blinde Berkechterin Ihrer Bartei."

"Da ich fein Mann bin, feine Rinder habe, und über= haupt nichts dabei zu gewinnen oder zu verlieren, fo bin ich ohne perfonlichen Cavismus, alfo ziemlich ohne Berblenbung in biesem Bunkt. Rame mein liebes 3ch auf irgend eine Beife dabei ins Spiel, fo wurde ich schwerlich meine Lei= benichaftlofiafeit bemabren. Glauben Sie aber nicht, daß meine Mäßigung mich gleichgültig machte gegen ben gewalti= gen Umfturg ber alten, einft fo berrlichen Zeit, und gegen das gräßliche Nivellirungsschstem ber neuen, bas nicht aus einem frischen, allgemeinen Borwartsftreben, sondern aus einer allgemeinen Erschlaffung und leberreizung hervorgeht. Daber fann ich fein Seil in ihm feben. Alber, guter Wrffen, wenn boch einmal ber Scepter aus unferer Sand fallen muß - muß, weil sie zu schwach ift, um ihn unter neuen, fremden Umftanden und Buftanden zu führen - fo freue ich mich, fobald ich geschickte, feste, edle Sanbe auf ber anbern Seite finde, Die ihn vielleicht mit in Empfang nehmen und würdig halten werben."

"D Gräfin, wenn Sie Sich entschließen könnten, mit Ihrem Genius unser Aller Organ zu sein!"

"Nein, bagu ift ber Genius mir zu beilig, und bin ich felbit zu unwiffent. Der Räbelsführer einer Bartei muß praftifch = gelehrt fein, wenn er nicht fich und bie Seinen lächerlich machen will, und ich bin zu ftolz um mich dieser Möglichkeit auszuseten — vielleicht auch zu ruhmbegierig. Der Dichter gehört allen Zeiten und Bölfern an; der Bubli= gift, ber Journalist - einem Moment. Ihr Ruhm gleicht bem St. Elmsfeuer, bas im Sturm auf ber Spite ber Maft= bäume flammt und heller ift als die Sterne; allein, hat das Unwetter ausgetobt, jo verschwinden die wunderlichen Flammen, und die alten Sterne treten in ihre Rechte, und lächeln nach wie vor auf die Schiffer berab. Wenn es auch nur ihrer wenige, nur einige erfter Größe find, nach benen bie Schiffer ihre Babnen erkennen und lenken: fo bat boch noch nie ein Stern ihnen Berberben gebracht. Rurg und berständlich in Brosa gesprochen: baraus wird nichts."

"Das ift zu furz! geben Sie Grunde an! biefe waren Boefie."

"Ich fann nicht dafür, wenn Sie meine Gründe nicht gelten laffen. Uebrigens giebt der liebe Gott keine und Falftaff keine — weshalb foll ein armer Weiberkopf fich damit plagen."

"Es ift wirklich traurig, gute Grafin, baß Sie, wie man zu fagen pflegt: nie bei ber Stange bleiben, fondern immer rechts und links abschweifen."

"Behüte! — sagte Ilva sehr ruhig — ich habe keine Abschweifungen gemacht, sondern Sie. Ich bin noch mit

meinen Gedanken bei bem Punkt, von bem wir ausgingen — bei Otto."

Sie sagte ba keine Nederei, keine Naivetät, sonbern bie Wahrheit. Diese beiden Menschen begegneten und verstanden sich in ihrem raftlosen Streben, und ihre Seelen gingen früsher Sand in Sand, als ihre Bergen. Iba fagte oft zu Otto:

"Welch ein Glück Sie gefunden zu haben! es ist bei Ihnen, als ob der Morgenwind durch den Wald streife, und alle Bäume frisch aufblättere und ihnen die Träume der Nacht aus den Zweigen schüttele. Ich glaube, ich ware ohne Sie in einem Quietismus fortgewandelt, der am Ende zur Dumpsbeit führt."

Auf eine ähnliche Aeußerung erwiderte er einst beinah finster: "Wer darf sich schmeicheln Ihnen mehr zu sein, als eine momentane, wolthuende Erscheinung! Wie der Morgenwind verweht, wenn die Sonne höher steigt, so werden Sie mich vergessen."

Sie fab ibn betroffen an und fprach bestimmt: "Die."

## Sechstes Rapitel.

Polydor schrieb ber Gräfin häufig, und mit einer jugendlichen Lebensfreudigkeit, die klarer als seine Worte barthat, daß er unverstimmt und ohne Schwankungen auf seiner Bahn wandelte. Das Geschief war ihm günstig; was er begann, gelang. Ueber die Dornen seines frühern Pfabes war längst weiches Gras gewachsen. Rur schrieb er einst:

"Wenn ich meine Runft nicht immer angebetet batte, fo "wurde ich es jezt thun, da fie mir Gelegenheit giebt bie "Buge eines Engels in Marmor festzuhalten. D Ma-"bonna, wenn Sie wußten welche Erquickung es ift, zwi= "ichen so vielen gemeinen, plumpen, thierischsinnlichen, be-"wußtlofen Gesichtern eins zu finden, bas in feiner reinen "Bollkommenheit ber Form und bes Ausbrucks, felbft bem "Kunftler nichts zu wünschen übrig läßt: fo wurden Sie "mir aus voller Seele "Glud auf!" zurufen. Gräfin "Regine heißt die Frau, die bom Simmel die Krone ber "Schönheit empfing. D wol! bas ift ein Königthum von "Gottes Gnaben, bas Jeber willig anerkennt! mit einem "folden Vorzug ift man bie geborne Ronigin ber Seelen, "und die Welt finft bor ibr anbetend in ben Staub. 3ch "zuerst — und ich bin glückselig es zu können. Ich ar-"beite zum zweitenmal ihre Bufte. Die erfte, mit einem "Blumenfranz, gefiel ihr nicht, als fie vollendet war, batte "einen zu modernen Charafter. Ich batte es ihr im Bor= "aus gefagt - fie wollte es nicht glauben, meinte, es ge-"bore antife Schonheit zu ber antifen Ginfachheit, und "bestand auf einige Accessoires. Run fieht fie ein, daß "ich Recht hatte, und ich barf sie so modelliren, wie ich "es zuerft ihr vorgeschlagen: bas Saar leicht nach ruck= "wärts bin aufgeneftelt, bag bie gange Form bes Ropfes "und die unaussprechlich anmuthige Wendung bes Halfes "jich begagirt. Alch, ich bin glücklich, so glücklich wie noch "nie. Ich werbe mir hier eine feste, unabhängige Stel-"lung grunden fonnen; das macht mich über meine Bu= "funft so ruhig. Es giebt bier keinen bebeutenben -"wenigstens feinen gnerkannt bebeutenben Runftler in mei= "nem Fache. Ich fann bielleicht in Wien werben, was "Schwanthaler in München, Rauch in Berlin ift. Außer "meinen berschiedenen Buften hab' ich viel Arbeiten im "Kopf, einige unter ben Sanden, g. B. ein Basrelief: Die "Busammenkunft Sobiesthe mit Raifer Leopold I. nach "ber Befreiung Wiens bon ben Turken. Dann ein jun= "ges Madchen, bas einen Schmetterling auf ihrer linken "Sand betrachtet, und ben Borfinger ber rechten auf ihre "Lippen legt, Samit ihr Athem ihn nicht verscheuche; — "fann febr grazios werben, berfichere ich Sie. Dann ein "Genius, ber bon einer zerbrochenen Gaule eine Leier em= "porhebt und die Schwingen zum Aufflug entfaltet bat; "bas foll mein Monument für Beethoven fein. Jegt ift "bas Alles nur Thon und Ghps. Steht es bereinst in "Marmor ba, fo follen Sie Freude erleben an Ihrem Polybor."

Ilda antwortete auf ber Stelle:

"Sein Sie glücklich, lieber Polybor, dann ist das Leben "leicht; beten Sie an, dann ist das Herz befriedigt; aber "benken Sie nicht daran Sich in Wien zu striren, wenn "die Gräsin Regine auch nur einen Gran dafür in die "Wagschaale legt. Jezt sind Sie in der Mode, geehrt und "geschmeichelt, gesucht und belohnt; aber — Sie können "aus der Mode kommen, wenn Ihre Kunst sich nur auf "das Porträt beschränkt; und sinden Ihre übrigen Arbeis"ten Beachung? Anerkennung? wird etwas Anderes in "Ihrem Atelier bewundert, als die Büste des Prinzen X. "und der Kürstin 3.? Auf was gründen Sie Ihre Hof-

"nungen für eine fichere, unabhängige Stellung? Ich kann "aus Ihrem Brief nicht eine Husficht entnehmen, und .. Ihr Gedanke, Sich in Wien zu firiren, wurde mir fpaß= "haft vorkommen, wenn er mich nicht ängstigte. .. fann ein Menich, ein Kunftler von einundzwanzig Jah= "ren fich ichon irgendwo Sutten bauen wollen, ohne etwas "zu miffen und zu kennen. Guter Polybor, franken Sie "Sich nicht über ben Ausbruck. Wie gut ich Ihnen bin, .. welche Freude ich an Ihrem schönen Talent habe, brauch' "ich Ihnen nicht zu wiederholen; aber von der Welt wis-"fen Sie nichts und die Menschen kennen Sie nicht, und "über Sich Gelbst find Sie in allen Dingen, Die außer= "halb Ihrer Runft liegen, fo wenig ficher — wie man "eben in Ihrem Alter ift. Darum bewundern Gie bie "ichone Grafin Regine, machen Sie ihre Bufte hundert= "mal berändert, berauschen Sie Ihr Künftlerauge, bem "felten folche Benuffe zu Theil werden — boch weiter ge= "ftatten Sie ihr feinen Ginfluß, nicht auf Ihr Leben, nicht "auf Ihr Berg. Ich weiß nichts von diefer Frau; fie ift "vielleicht glückliche Gattin, frohe Mutter, vielleicht ein .. junges unbefangenes Mädchen, ich kann also burchaus "fein Borurtheil gegen bie Berfon haben; allein ich will "überhaupt feine Gräfin Regine Ihnen gegenüber - es "fei benn, daß sie Ihnen Sitzung gabe. Die Liebe gu "einem folchen Wefen kann Sie grenzenloß elend machen, "weil Sie baburch aus Ihrer Sphäre geschleubert wer= "ben, und in Zwiespalt zwischen Gehnsucht und Beftim-"mung kommen konnen. Das ift aber ber Tob für eine "Künftlerseele! — Ach, ich mag wol für eine sehr leicht= "finnige Rathgeberin gelten, aber bennoch muß ich Ihnen

"fagen, bag es mir weit weniger gefährlich fur Gie icheint, "wenn Sie Sich zwanzigmal verlieben, als wenn Sie "eine beftige, unglückliche Leibenschaft faffen, an beren "Ueberwältigung ober Betäubung Gie Ihre Rraft ver-"fchwenden muffen. Werben Gie nur nicht unglücklich, "mein guter Polydor, es ift ein großes Glend unglücklich "zu fein. Denn wenn auch die eine Salfte unfers We-"fens, bom Unglud emporgetrieben, Ablerflügel findet, mit "benen es über bie Wolfen binauf fliegt, jo windet fich "boch die andere im Staube, und bas Berg verblutet, "mahrend ber Genius triumphirt, und burch bie Sieges= "homnen tont zuweilen ein greller Schrei ber Bergweif-"lung. Ginheit, Lieber, tiefe, felige Ginheit, bas ift bes "Künftlers Element. — Bon mir und meinem Leben beute "nur bas eine Wort: es geht mir überraschend aut. -"Gott mit Ihnen."

Don allen schönen Frauen Wiens war Gräfin Regine in der That die schönste, seit drei Jahren Wittwe von einem sehr alten und sehr reichen Mann, mit dem sie bei sechstehn Jahren vermält ward, und dessen Namen sie tadellos trug. Nicht ein Hauch, geschweige ein Wort, hatte je ihren Kusgetrübt. Kein Mann konnte sich der geringsten Auszeichnung von ihrer Seite rühmen. Bei zweiundzwanzig Jahren, in voller Blüte der Jugend und in undergleichlicher Pracht der Schönheit, stand sie einsam, kühl, rein in der verderbten Gesellschaft. Ueber ihr großes, braunes Auge sensten sich die breiten Augenlider so ruhig herab, als gäbe es nichts für sie zu sehen, und ihr mildes, stilles Lächeln erfreute jedes Herz, weil es friedlich war, wie das eines Kindes oder eines Engels. Nur wer sie ausmerksam beobachtete, hätte bemerken

tomen, daß zuweilen, ganz flüchtig, ganz felten, ihr Blick oder ihr Lächeln mit verändertem, fascinirenden Ausdruck hierher oder dorthin fiel. Auf wen? das war nicht zu ergründen. Aber Jeder, den dieser Blick traf, glaubte an die Offenbarung, die Berheißung, die in ihm lag.

Reine Gigenschaft Reginens fam ihrer Schönheit gleich, als nur ihre Citelfeit, und Beiben wiederum die Ralte ihres Bergens. Man hatte sie gang für die Anfoderungen ber Belt erzogen, gebilbet, bermält. Gie hatte feinen andern Begriff bon Gluck, als in biefer Welt auf einem Throne fteben, ber aus allen Requifiten erbaut ift, beren eine Frau bedarf, um unerreichbar bon andern Frauen zu fein. Dabin gehörte: zu ber Schönheit - Anmuth, zu bem Verftand -Gute, zu bem Rang - Reichthum, zu ber Liebenswurdigkeit - Tugend. Einen andern Begriff von Tugend, als ben eines makellofen Rufes, hatte Regine nicht. Da fie aber in ber Gefellschaft fah, wie schwer es für Frauen war, biefe Tabellosigkeit zu bewahren, sobald ihr Berg bewegt ward: fo faßte fie fruh ben Entschluß, die Manner nur als Wefen zu betrachten, beren Sulvigungen, nein, mehr! - beren Ber= götterung ihr als Tribut zukam, und sich feiern, aboriren, lieben zu laffen, ohne je in ihrem Bufen auch nur ben Schat= ten einer Reigung zu bulben. Ihr Grundfatz ward: eine Frau, die liebt, ift eine Märrin, benn fie kommt ganglich ba= durch aus dem Gleichgewicht, findet immer Unruhe und Qual, häufig Entwürdigung, und für taufend Opfer feinen Erfat. Da fie feine Abnung von ber tiefen Seligfeit ber Liebe batte. und nicht das Bedürfniß fannte, aus dem Glück eines ge= liebten Wefens bas eigene zu erhöhen und zu verklaren: fo ware jenes Raifonnement gut und richtig für fie gewesen,

wenn sie zu gleicher Zeit nicht hätte geliebt sein wollen. Allein, da sie für andere Frauen mächtige Leidenschaften sich
entzünden und tiese Neigungen sich begründen sah, so wollte
sie ähnliche Gefühle erwecken und nur klüger wie jene, die Leidenschaft nicht erhören, und die Neigung nicht erwidern. Sie sties Niemand zurück und begünstigte Niemand; aber Niemand war hofnungslos, obgleich er nicht angeben konnte, weshalb und was er hoffe, denn auch der Kühnste war nicht kühn genug zu glauben, daß diese Lilie sich vor ihm in den Staub neigen werde. So trieb die Gräsin Regine ihr Spiel, düpirte alle Männer, überstralte alle Frauen, und galt für die vollkommenste ihres Geschlechts.

In ben Bereich biefer Circe gerieth Bolybor, mit feinem frifchen Bergen, feinem offenen Muge, feinem erregbaren Sinn. Leicht entzündlich burch Weiberschönheit fant er unbefangen, wie vor einer Göttin, vor Regine nieder. Aber fie begnügte fich mit diesem Cultus nicht. Polybor war ihr eine fremd= artige, erquickende Erscheinung. Sie wollte biefe fraftige 211= venpflanze in ihre Region verfeten, wollte, daß die balbae= ichloffene Blute für fie ihre Blätter entfalte, für fie ihren Duft aushauche, unbefümmert, ob die Atmosphäre ber Pflanze gebeihlich fei ober nicht. Unfangs hatte fie nur, weil es eben Mode war und weil ihre Freunde sie darum baten, ihm zu ihrer Bufte gefeffen; aber als fie ihn öfter fah und borte, schien ber Jungling ihr boch über ber Maffe feines Gleichen zu steben, sie ahnte, bag er zu ungewöhnlichem Standpunkt fich emporschwingen werbe, weil er es mit aller Rraft wolle, fie betrachtete bas Außerordentliche als ihr Eigenthum, womit fie nach Belieben schalten burfe - und fo begann fie um Bolydor ihre Fesseln zu winden. Er hatte nie in einer

Berbindung mit Frauen gestanden, nicht weil es ihm bazu an Gelegenheit, fondern an Beit gefehlt hatte. Die letten Jahre waren fo voll, fo reich, fo anregend gewesen, hatten ibn in eine so neue, glangvolle Welt eingeführt, baf er feine Muße hatte, bon ben lockenden italienischen Augen fein Berg entflammen zu laffen. Wie einst im gunftigen Moment Apol-Ioniens Rug, jo nahm er auch jezt bie fuße Gabe bes Augenblicks, nur mit etwas mehr Rübnheit - und bas genügte ibm. Un Liebe bachte er nicht bei ben Geftalten, die ihm bisher begegnet waren. Apollonia war die Einzige, die einst fein findisches Berg hatte schlagen machen; allein feitdem wa= ren folche Veranderungen in ihm borgegangen, daß er beut= lich fühlte, eine Apollonie könne ihm nicht mehr genügen. Was er begehrte von feiner fünftigen Beliebten, wußte er nicht, weil Niemand bas weiß; aber wenigstens - Alles! aber wenigstens ein großes, warmes, ganges Berg! "und bann gebe ich ihr bas meine, ohne Rückhalt, wie ber Gottbeit." Das war bas resume und fo hatte er auch biswei= Ien in Stunden bes Bertrauens zu Ilda gesprochen, die feine Sohepriefterin war, bie burch ihre Bestätigung feine Beban= fen und Gefühle fräftigte und läuterte. Dann fah Ilba ihn mit unfäglicher Freudigkeit an und erwiderte: "Go ift's recht! unumschränft, wie ber Gottheit!" Aber fie batte fa= gen follen: "nur ber Gottheit," - benn bie Menfchen ha= ben feinen Sinn für die Unermeflichkeit eines folden Beschenks; ihre Sand faßt es nicht, fie laffen ce in ben Staub fallen.

Regine hatte ihr Bild im Profil und in fehr kleinem Maßstab für eine ferne Freundin von Polydor ausführen laffen. Es war ein Neisterwerkchen, der Alabafter hinge= haucht wie Meerschaum. Im Rahmen von mattem Gold sah bas Bildchen aus wie eine köstliche Perle. Polhdor brachte es Reginen. Sie war sehr erfreut und rief: "Ach, bin ich benn wirklich so schön?"

"Einen solchen Kopf erbente ich mir nicht, antwortete er, ich habe Mühe ihn nachzubilben."

"Wie wird meine gute Leonie sich freuen! — Es ist boch himmlisch, Ihr Talent! Sie können Andere so glücklich machen, denn nichts bermag die Trennung und Ferne so zu verwischen, als wenn unser Auge auf den geliebten Zügen ruht. Und welche Kunst ist schöner und befriedigender als die, wodurch wir Andere beglücken!"

"Zum Glück bedarf es dazu keiner Kunft! Die reicht nicht aus. Ein schönes Sein beglückt mehr und in weiteren Kreifen, als alle Leiftungen der Kunft mittelbar und unmittelbar."

"D bas ift etwas Anderes!"

"Wol ist's anders, aber tiefer, aber seliger und beseligender. Wenn Sie in Ihrem Kreise sich umschauen, und der Wonne gedenken, die Sie berbreiten, nur dadurch verbreiten, daß Sie sind, so sollten Sie wahrlich den armen Künstler nicht glücklich preisen, der nur Freude macht durch das, was er thut."

"Ich glaube, bas Thun giebt größeren Genuß als das Sein. Wenn ich glücklich mache, wie Sie fagen, was weiß ich bavon?"

"Wenn Sie nichts bavon wiffen, fo ift bas nur, weil Sie gleichgultig bagegen find."

"Ich gleichgültig gegen das sußeste menschlichste Gefühl? — Wie Sie mir Unrecht thun!" rief Regine lebhaft, und hob betheuernd ihre schöne Hand. Sie hatte groß und frei die immer halbgesenkten Augenlider aufgeschlagen, und die strakenden Augen hafteten vorwurfsvoll auf Bolhdor. Außstruck und Stellung waren so edel, wahrhaft, unwillkürlich, daß der geübteste Menschenkenner sich bei dem Gedanken entssetzt hätte, daß dies nur eine beliedige Maske sei. In Poslydors Seele fand solche Vorstellung keinen Eingang. Er sagte ausgeregt:

"Nein! wenn auch siegsgewohnt — gleichgültig sind Sie nicht! Jeben Moment bes Glückes, ben ich Ihnen banke, werd' ich mit glühender Dankbarkeit Ihnen vorzählen; bann werden Sie wissen, und Sich freuen."

"D wol werd' ich mich freuen! Mögten es nur viel folder Augenblicke sein!"

"Es steht jezt in Ihrer Macht, Gräsin! Lassen Sie mir vies Bild. Ich hab' es mit unfäglicher Liebe gemacht, wie eine Blüte ist es unter meinen Fingern empor gekeimt. Mir ist, als würde es aus meiner Brust gebrochen, wie die Verle aus der Muschel, nun da es in fremde Sande übergehen soll. Ich werde es für Ihre Freundin so schnell als möglich kopiern — wenn Sie es mir lassen."

Regine hatte schnell überlegt. Sie würde unter keiner Bedingung einem andern Mann ihr Bild gegeben haben; aber erstens war sie überzeugt, daß Polydor diesen Schatzemden Blicken entziehen werde, und zweitens: wenn ein Zufall ihn offenbarte, was war zu thun, daß der Künstler nicht die Porträts für sich machte, die ihm wolgesielen? Sie sagte also:

"Ich begreife, daß der Künftler sich vorzugsweise an das eine oder andere seiner Werke gefesselt fühlt! ich will Atha Schönholm.

nicht so grausam sein, ihm eine folde Spielerei zu mißgonnen. Für Leonie wird die Ueberraschung und Freude auch nach vier Wochen dieselbe sein, also" ...

Sie nahm die elegante Maroquin=Rapfel vom Tisch und gab sie an Bolydor mit einer so unbefangenen Fröh= lichkeit, als ob ein Kind seinen Kuchen mit dem lieben Gespielen theilt. Er füßte heftig die Kapsel, heftiger die gebende Hand, die Regine ihm entzog, um mit gehobenem Finsger scherzend zu drohen, als sie sprach:

"Aber nun machen Sie Sich auch schleunig und mit Liebe an die Kopie, denn ich wäre trostlos, wenn die gute Leonie ein weniger ähnliches Porträt erhielte."

Doch Polydor war zu fleißig und zu froh, um dies außerordentliche Leid über sie zu verhängen. Das Bild war in überraschend kurzer Zeit fertig, eben so ähnlich, eben so schön, und er ging eines Abends zu ihr, um sich ihre Befehle wegen des Nahmens zu erbitten.

Er fand ihren Wagen angespannt; inbessen wurde er nicht abgewiesen, sondern in den Salon geführt, während ein Bediente ging ihn zu melden. "Sie ist bei der Toilette — wird mich nicht annehmen" — dachte Polydor. Aber der Bediente brachte die Bitte der Gräsen, nur zwei Minuten zu verziehen. Es dauerte kaum so lange, so ösnete sich rasch die Thür und Regine trat ein in rosensarbenen Flor gekleidet, einen Rosenstrauß in der Hand, die schwarzen Haare von einer goldenen Kette umschlungen, welche ein großer Diamant über der Stirn sestheilt. Sie sah aus wie die Aurora mit dem Morgenstern über dem Haupt. Das weite leichte Kleid, und eine ebenfalls rosensarbene Echarpe, die lose um ihre Schultern hing, umstatterte sie wie duftiges

Gewölf, worin sie mit ihrem fliegenden Gang zu schweben schien. Der Duft der Rosen — doppelt lieblich, da Eis und Schnee die Erde bedeckten — und der Parfümerien, die in Deutschland und Frankreich das Zeichen der Eleganz, den Römerinnen aber verhaßt sind, und von den Engländerinnen für unanständig gehalten werden — verbreitete eine seine nebelhafte Atmosphäre um sie, wie um Götterbilder im Temvel.

Polybor ftand wie angezaubert, fprach feine Shlbe, und fab fie an.

"Nun, was bringen Sie mir? warum bleiben Sie benn so unbehaglich mitten im Salon stehen?" sagte Regine, ihm freundlich zunickend, und setzte sich auf eine Chaise longue am Kamin.

Polydor sagte was er zu sagen hatte, Regine gab ihm ihre Aufträge und suhr dann fort zu plaudern. Sie war am Morgen mit einer englischen Familie im Belvedere gewesen, und gang ftolg über diesen Schat ihrer Vaterstadt.

"Bon Murillos fleinem Johannes Battista konnte ich mich gar nicht losreißen, sagte sie. Diese Berschmelzung bes Propheten und des Kindes hat etwas Ueberirdisches. Ich liebe Murillo instinktmäßig und vielleicht ist nur das die rechte Liebe. Rafael lieb' ich um seiner himmlischen Grazie willen, Francia wegen seiner heiligen Schönheit — da weiß ich Gründe anzugeben. Bei Murillo nicht! aber er sagt mir immer heimlich tausend Dinge ins Ohr, die kein Anderer mir sagt."

"Es könnte vielleicht seine großartige Naivetät, seine tiefsinnige Wahrheit sein, die Sie fesselten. Niemand ist we= niger als er auf den Effett bedacht, baher machen Wenige

einen mächtigeren Einbruck. Bon ben Legionen Ecce homos, die ich gesehen, hat mir keiner so gefallen wie der von Murillo hier in der Gallerie Czernin. Als ich sie zum ersten Mal besuchte, war das Gemälde zufällig von seinem Platz genommen, und einer Reihe geöfneter Thüren gegenüber an die Wand gelehnt. Es hat vielleicht nur halbe Lebensgröße, aber als ich dies Kruzisix in der Ferne gewahrte, ganz einsam, ganz dunkel, Nacht und Abgeschiedenheit um den bleischen, göttlichen Sterbenden — da bebte ich zusammen und beschleunigte meinen Schritt, um ihm noch einmal ins Auge zu sehen, bedor er stürbe."

"Ich will mit Ihnen unfre herrlichen Gallerien besuchen. Sie werben mich aufmerksam machen — nicht auf die Schönsheit, die erkennt auch der Laie — aber auf einzelne Schönsheiten, die nur der Künstler zu würdigen weiß. Und ich will nicht blos mit dem Gerzen, auch mit dem Verstand bewundern! Haben Sie aber auch Zeit für mich? woran arsbeiten Ihre hände jezt, und woran Ihre Gedanken?"

"Die Sande bas Bastelief von dem ich Ihnen schon gesprochen, und mehre Buften; die Gedanken immer und im= mer an Ihrer zweiten Bufte."

"Bitte, schellen Sie" — sagte Regine nach ber Uhr auf bem Kamin sehend, und als ein Bebienter auf ben Ruf ber Glode eingetreten war, fagte fie zu bem:

"Ich bleibe jezt zu Haus. Um eilf Uhr vorfahren."

"Warum schicken Sie mich nicht fort? fragte Polhdor; ift es nicht zu viel begehrt, bag ich von felbst gehen soll?"

"Ich begehre es auch gar nicht. Ich wollte nur in eine Soiree gehen, um den Abend bis zum Ball hinzubringen. Sie sind jezt hier, da suche ich keine andere Unterhaltung. lleberbas ist es zehn Uhr, ba burften Sie wol nirgenbs mehr Thee finden — als hier. Wir wollen in mein Zim= mer gehen; ber Salon ist unbehaglich wüst für zwei Per= sonen."

Sie ging voran. Er folgte, und betrat zum ersten Mal ihr Zimmer. Es war durchaus modisch und elegant, d. h. dermaßen mit Möbeln aller Art angefüllt, daß es mehr einem Magazin als einem Bohnzimmer glich, und daß man nur in Schlangenwindungen seinen Weg von der Thur zum Sopha machen konnte. Eine außerordentliche Prosusion von erotischen Gewächsen sowol, wie von Frühlingsblumen, in Basen auf Tischen und Etageren machte die Lust heiß und schwer.

"Bier wohnen Sie?" sagte Polytor, befremtet umber= blickent.

"Ja, das ist mein Schreibtisch! an jenem Tischen hin= ter bem chinesischen Schirm male ich; bort am Kamin früh= stücke ich" ... —

"Aber ums himmels Willen, wo athmen Sie? Eine solche Wohnung ohne Luft, ohne Licht, wurde mich ersticken."

"Sie ift so traulich, ich habe Alles so hübsch nah beisfammen. Und Sie — Sie werden sich an diese Enge geswöhnen. Braucht man's benn so gar weit und hoch um sich zufrieden zu fühlen?"

Sie setzte sich und wies auf einen Fauteuil ihr gegenüber. Polhdor nahm den Platz ein; aber die Lanme, der Samovar, das ganze Theegeschirr stand auf dem Tisch, zwischen ihm und ihr. Er konnte ihr nicht gerade ins Gesicht sehen, drum sprang er auf und setzte sich neben sie auf ein Tabouret. "Kein bequemer Plat" - fagte fie.

"Ja, gerade fehr bequem für mich."

Sie hatte ihre Handschuhe ausgezogen und zu bem Rosfenstrauß gelegt. Er spielte damit, wie die Männer gern thun, wenn sie eben nichts zu reben wissen, und ber arme Bolhbor wußte in diesem Augenblick gar nichts zu reben.

"Zerpflücken' Sie nur nicht die Rosen, fagte Regine, die Handschuhe gebe ich Ihnen schon eher preis."

Polydor wickelte schweigend einen Sandschuh zusammen und steckte ihn in seine Brufttasche.

"Sie sind unglaublich kindisch" - fagte sie lachend.

"Das ist möglich! aber glücklich bin ich — o glücklich! bas ist gewiß." Er legte sein Gesicht in seine gefaltenen Hände auf den Rand des Tisches. Regine sah ihn an; aber sie sah nichts als seine krausen, glänzendbraunen Haare, und seine frische junge Stirn. Sie hatte beinah Mitleid mit ihm; ihr guter Genius versuchte sie zu warnen vor dem Unseil, das sie im Begriss war zu stiften. Da streifte ihr Blick über seine Hand, an der er einen Ring mit Turquoisen trug. Diesen King hatte nur eine Frau ihm gegeben, und zwar als Andenken, als Erinnerung, als Liebespfand — nicht als Geschenk; denn er war sehr einfach. Sie hatte jezt kein Mitleid mehr.

"Glauben Sie, daß ber Türfis die Farbe verliert, fragte fie, wenn der Geber eines Ringes, wie Sie ihn da tragen, dem Empfänger treulos wird?"

"Ich habe die Sage nie gehört, aber sie ist schon wie alle Sagen, welche die Natur in Shupathie mit dem Mensichenschiefal bringen."

"Um biefer Eigenschaft willen tragen Liebenbe fo gern ben Stein."

"Ich erhielt ihn an meinem letten Namenstag bon bem Schutzengel meines Lebens. Der Stein bringt Gluck, sprach sie, beshalb gebe ich ihn Ihnen."

"Sie? - wer ift bas?" fragte Regine ichelmisch.

"Ach, Sie wissen nichts von ihr! erwiderte er staunend. Freilich wie sollten Sie auch wissen, in welchem Verhältniß ich zu der Gräfin Schönholm stehe!" Und er sing an zu erzählen, sein ganzes Leben, seine Kindheit, seine Jugend, seine Entwickelung, ausführlich, genau und lebendig. Regine hörte mit gespannter Ausmerksamkeit zu. Den Kopf in ihre ausgestützte Sand gelegt, verlor sie keinen Blick, kein Wort Volydors; sie mußte wissen, ob er, wie er sie liebe. Als er schwieg, fragte sie theilnehmend:

"Und fo ift benn wol bies feenhafte Wefen Ihr Ibeal einer Frau?"

"Wenigstens habe ich keine gefunden, die ich mit ihr vergleichen mögte — bis jezt! — und jezt kann ich nicht vergleichen."

"Und ift fie febr fcon?"

"Schön wie Eine, und lieblich wie ... wie Keine, sagte er rasch und dann stockend; aber, fügte er betheuernd hinzu, nicht schön wie Sie, nicht mit dieser Bollkommenheit der Büge, nicht ... v ich darf Ihnen das nicht auseinander= setzen."

"Es ift vorgefahren" — melbete ber Rammerdiener.

"Gut! sprach Regine, lehnte sich in ihrem Sopha zu= ruck, schlug die Urme übereinander und sagte zu Bolhdor: "Fahren Sie fort, mir von Ihrer liebenswürdigen, edlen Freundin zu ergählen. Auf folche Frauen barf unfer armes Geschlecht ftolz fein."

"D wenn Sie Ilba kennten, wie würden Sie sie lieben um ihres königlichen Gerzens willen! Dieser Reichthum, diese Külle, dies unendliche Haben, dies unermeßliche Geben, das, wie es die Herrlichkeit und Freudigkeit eines Königs ausmacht — besitt sie. Giebt es Menschen, die eine angeborne Krone tragen, so trägt Ilba sie."

"Und nie hat man versucht biefe Krone in ben Staub zu treten?"

"Die fo?" fragte er befrembet und fah fie groß an.

"Frauen, die auf einer solchen geistigen Sohe stehen, sind tausend neidischen und spähenden Blicken des eigenen wie des fremden Geschlechts, und außerdem hundertfältiger Berslockung ausgesetzt, wovon wir Uebrigen nichts wissen. Da wird denn die Stralenkrone bisweilen leider! ach leider! von der eigenen Schwäche und der fremden Scheelsucht verspunkelt."

Polybor sprach nachdenkend: "Möglich, daß sie irren und im Irrthum fehlen kann; — aber ich habe nie gedacht, daß man einem solchen Wesen aus einem absichtlosen Irrethum einen Vorwurf machen könne."

"Bolydor — fagte Regine mit unendlich weicher, fuger Stimme — Sie verfteben gu lieben."

"Glauben Sie bas! rief er, und seine Stimme bebte vor bem mächtigen Schlage seines Herzens; — o ja, glausben Sie es nur sest! ... allein Ilva lieb' ich nicht, benn unsere Seelen berühren sich nur, ohne in einander zu schmelzen."

"Und ift bas nicht genug?"

"Genug, wenn noch ein Wunsch übrig bleibt? Nein, nein, tausendmal nein! das ist nicht genug, denn die vollskommene Liebe ist: Eins sein. Das ist genug, denn es ist der himmel."

"Ach, wie durfen Gie hoffen, ben zu berdienen?"

"Ich weiß wol, daß ich ihn nicht verdiene."

"Und wie glauben Gie ihn benn zu erringen?"

"Wenn ich recht liebte."

"Nun so lieben Sie nur recht," — sprach Regine und es war als ob eine innere Sonne über ihrem schönen Ant= litz aufginge. Sie bachte bei sich: er liebt mich, ich werde ihn fesseln, es ist der Mühe werth.

Polybor sprang auf. "Der Ball erwartet Sie — die Tänger sehen Ihnen mit Ungebuld entgegen, und ich — lang= weile Sie."

"D laffen wir den Ball! ich bin jezt in einer Stimmung, die weder zur Tanzmusik noch zum Salongeschwätz taugt. Wenn eine Seele sich uns offenbart hat, so ist es doppelt schwer mit Larven zu verkehren."

"Und boch thun Gie es Ihr Lebenlang."

"Ja, weil ich nuß, und aus Gewohnheit, und weil alle meine Freunde in dem Tourbillon leben. Ich bin ohnehin schon einsam genug, ohne Eltern, ohne Gemal — ich würde ganz isolirt sein, wenn ich mich aus dem Getümmel zurückzöge, und die Einsamkeit ist nur dann süß, wenn unser Herz befriedigt ist und sie mit einem geliebten Wesen theilt."

"Ich kann nicht glauben, daß Sie Sich ohne große Ueberwindung aus einem Kreise entfernen würden, beffen Herrin Sie find."

"Ich habe keine Veranlassung bazu! — boch um Ihnen

einen winzigen Beweis zu geben, baß es mir nicht allzu fcwer wirb" . . . —

Sie schellte und rief bem eintretenden Kammerbiener gu: "Ausspannen!"

"Ums himmels Willen! rief Polybor, meinetwegen ent- fagen Sie bem Ball?"

"Sie sehen wenigstens, bag ich's nicht mit großer Un= ftrengung thue."

"Umsonst hatten Sie biese reizende Toilette gemacht, die Ihnen so schön steht, wie ich Sie nie gesehen zu haben meine?"

"Umsonst?" fragte sie langsam und sah ihm tief ins Auge. Auf diese Frage, mehr noch auf den Blick, wußte Boldvor nichts zu antworten Regine sagte abbrechend:

"Können Sie nicht einen Sag festsegen, an bem wir eine Gemalbesammlung besuchen könnten."

"Bestimmen Sie, benn ich wurde fagen — morgen."

"Nun, es ift boch wol ganz natürlich, daß ich mit meinem nichtsthuerischen Leben mich nach Ihrem thätigen, beschäftigten richte, und beshalb bleibt es bei Ihrer Bestimnung. Ueberbas habe ich morgen zum Diner einige interessante Fremde bei mir, die sich über Ihre Bekanntschaft freuen wurden — bann speisen Sie mit uns, nicht wahr?"

"Nein, Gräfin, o nein, nur das nicht! Verurtheilen Sie mich nicht bazu, mit andern Bersonen zusammen bei Ihnen zu sein."

"Seltfamer Mensch, mas fann es Ihnen schaben!"

"D gar nicht schaben — rief er stolz — aber langwei= len, über alle Maßen langweilen, Andere sehen und horen zu mussen, wenn Sie da sind. Rein, ich komme nur zu Ihnen, wenn ich weiß, daß Sie allein find ... wenn Sie's erlauben."

"Wie gern! es plaubert sich gut mit Ihnen, so leicht, so bequem, und nicht bies ewige Geschwätz über Tagesbegesbenheiten, über Vorfälle in der Gesellschaft. Aber heute muffen Sie gehen, es ist spat."

"Sie sagen, es plaudere sich gut mit mir — und schiffen mich fort?"

"Nur für heute! - Gute Nacht, lieber Polybor."

Er machte eine Bewegung als wolle er etwas erwibern; ba sie ihn aber ansah mit bem höchsten Besremben, baß ihr Besehl noch nicht vollzogen sei, so verbeugte er sich schweisgend und ging. Regine sah ihm nach, horchte auf seinen sich entsernenden Schritt, und sprach zu sich selbst: "man nuß streng sein gegen diesen kleinen Polydor, er hat keine Luft zu gehorchen."

## Siebentes Rapitel.

Die matte Mittagsonne eines Wintertages fiel burch hohe Fenster und leichte weiße Vorhänge hell in Ibas Gemach. Da war keine Spur von beängstigender, modischer Ueberfülsung, von elegantem Wirrwarr! Alles ruhig, bequem, wie eine unabhängige Seele es bedarf! — Ein Schreibtisch, auf dem nichts Anderes sich befand als was zum Schreiben ersoerlich ist; ein Bücherschrank, in welchem ein Paar hundert

Bücher in verschiedenen Sprachen Blat fanden; ein breites. niedriges Copha; im Fenfter ein Tisch mit Zeichengerath; feitwarts baneben Polybors Bufte, in Marmor febr fcon von ihm felbit gegrbeitet, und über berfelben bas Vorträt eines Mannes; biefem gegenüber in Lebensgröße bas Bemalbe ihres verftorbenen Gemals, wie er mit einem feiner Lieblinashunde zur Jagd ging; ein febr ftarter, weicher Fußteppich, ber feinen Schritt borbar werben ließ; - bas war Ilbas Zimmer. Gine Elegante wurde es bon gang fchlech= tem Gefchmack gefunden haben. 3lba faß in einem großen Fauteuil, beffen Lehne, mit fauberem Schnitwerk gefront, ihren Ropf überragte und gleichsam einen Rahmen um fie fchloß. Die gefenkten Mugen, bas gescheitelte Saar, bas biolette enganschließende Rleid, aus bem bie schmalen Sande ohne Schmuck von Ringen und Armbandern berborfaben; gaben ihr etwas von einem altdeutschen Bilbe. Aber bas bewegliche Mienenspiel, wechselnd nach ben Worten bes Briefes, ben fie in Sanden bielt, aab der stillen Gestalt einen er= höhten Reig. Gie hatte längst zu lefen aufgehört und war in Nachsinnen verfallen, als sie sich plotlich erhob und halb= laut fprach:

"Es ist nichts zu machen! er muß hindurch, ber arme Polhbor." Dann nahm sie einen großen Shawl und ging in den Garten hinab. Es war nicht kalt. Dünner Schnee lag leicht auf die hartgefrorne Erde gestreut. Die Sonnenstralen sielen schräg durch die kahlen Aeste. Die Natur hat in diesem Zustand etwas unsäglich Karges, Dürstiges. Is das Brust war gepreßt. "D Gott, eine kleine Erquickung! seufzte sie — die Welt ist so doe!" — Sie bog in eine ans

dere Allee ein, und Otto fam ihr entgegen; er pflegte zuwei= len hier spazieren zu geben.

"Willsommen tausendmal, rief sie, das ift mir eine ansgenehme Ueberraschung! Erzählen Sie mir etwas, ich bin verstimmt."

"Ich bin es auch! einer meiner Freunde ruinirt sich durch eine wahnsinnige Leidenschaft und Niemand kann ihn retten! er geht in seiner Raserei unter."

"Sie fprechen fehr hart von Ihrem Freunde und von ber Liebe."

"Weil ber Mann nicht ausschließlich für bie Liebe ge-

"Weil die Manner so benten, sind auch die Frauen es nicht."

"Cine Frau barf an der Liebe fterben, ber Mann nur für fie, wie für all seine Ibeen — barin besteht seine Tugenb."

"Dtto!" fagte fie mit leifem Jubel im Ton.

"Dicht?" fragte er überrascht.

"D wol! wol! ich freue mich aber fo fehr über Gie."

"Unsere Ibeen sind unsere Hausgötter, fuhr er fort; die nuissen wir mitnehmen bei jedem Auszug aus Egypten, bei jeder Einwanderung in eine neue Welt, bei jedem Sprung über den Rubikon, ja auch bei jedem vierzig Jahre langen Zug durch die Büste. Die müssen wir tragen als unsere kostbarsten Schätze. Sie sind schwer zu tragen! sie drücken wund, gar todt; die Arme sinken oftmals herab, die Füße versagen den Dienst, der Kopf schwindelt, das Gerzblut stockt — menschliche Kraft reicht nicht aus. Run, so sterbe man für sie, doch nimmermehr ohne sie."

"Sie sind stark, und ich liebe die starken Seelen. Aber durfen Sie von Andern das verlangen, was Sie fähig sind zu thun?"

"Wer wenig von Andern verlangt, gewöhnt sich an einen so kleinen und dürftigen Maßstab, daß er keinen gros
gen an sich felbst legen kann."

"Aber die Gaben und Kräfte sind so verschieden! So wenig man bei physischen Messungen dem Zwerg und dem Riesen gleiches Gewicht auflegt, eben so wenig darf es auch bei moralischen geschehen. Würden Sie von allen Frauen begehren eine Charlotte Corday, von allen Männern ein Brutus oder Timoleon zu sein?"

"Nein, benn ich glaube, daß es in der sittlichen wie in der geistigen Welt Genies giebt, deren Sphäre nicht zu bezerechnen, noch zu beschränken und zu regeln ist, und daß dezen höheren Inspirationen unsere Einsichten höchstens folgen können, ohne daß wir im entscheidenden Moment so Ferr unserst innersten Wesens wären, um zu sagen: ich werde ein Gleiches thun. — Aber fern von mir solche Brutusthaten von irgend Iemand zu begehren!"

"Doch, boch! Sie wollen von Ihrem Freunde das Opfer eines theuern Wefens — und glauben Sie benn, daß Bru= tus gleichgültig den geliebten Cafar mordete, und Timoleon kalt den Bruder sterben sah?"

"Ich fobere von meinem Freunde nur bas Opfer feiner Bunfche, feiner Hofnungen, feiner Freuden, furz — feines Gerzens, nicht eines anderen."

"In ber Liebe haben aber zwei Menschen nur ein Berg, und bas Elend bes einen bedingt nothwendig Elend bes andern." "Dann sehe ich wahrhaftig fein Rettungsmittel, sagte Otto lächelnd, als so verständig und glücklich zu lieben, daß solche Unfälle unmöglich gemacht werden."

"Noch sicherer ist's: gar nicht zu lieben; denn die netkenden Schicksalsgötter wissen die Sachen so wunderlich schlau zu drehen, daß das Unheil aufschießt wie Vilze in einer Nacht."

"Ich habe jezt erzählt; die Reihe ift nun an Ihnen."

"Seltsam, daß unfere Verstimmung ben nämlichen Grund hat! und ach, daß wir so viel um Andere leiden muffen, ohne ihnen helfen, ohne fie trösten zu können — denn ihnen bleibt ihr Weh. D, ich wurde mich ja gern bescheiden und keine Ansprüche an ein besonderes Glück machen, wenn ich nur die Welt glücklich sehen könnte! Haben Sie wol je daran gedacht, wie selig Gott sein nuß?"

"Niemals."

"Ich sehr oft! Sehen Sie, diese Zeit, diesen Raum zu haben, in der und für den er schaffen könne — allen Kreaturen einen Balsamtropsen zu spenden, wenn auch nur Einen, aber doch Allen — jedem Gebilde des Lebens seinen Moment lieblichster Blüte und Bollendung zu bereiten — unzählige Hände siehend zu ihm emporgehoben, unzählige Kerzen dankbar für ihn schlagend, unzählige Wesen, mit und ohne Bewußtsein, erfüllt von seinem Geist, versenkt in seine Anbetung — das ist Seligkeit."

"Und genießen Sie sie nicht mit Ihrem Herzen, bas bas Weltall umfagt?"

"Nein; mir fehlt biese Welt, für die ich schaffen, ber ich etwas sein könnte, und darum bin ich in dem Grund meiner Seele melancholisch, wie alle Wesen die ihre Zeit und

ihren Plat verfehlten. Ich spreche nicht bon meinem gegen= wartigen Standpunkt in ber Gefellichaft, noch bon meiner Laufbahn - fagte fie raich, als fie fab, bag Dtto etwas einwenden wollte - benn in ber Gegenwart gab es feine andere Erifteng für mich; das ift meine feste leberzeugung. Aber ich hatte in andern Zeiten leben follen! Zwischen bem außerwählten Bolfe Jehovas im Zionstempel hatte ich Dirjam ober Debora, die Prophetin, die Pfalmenfängerin, fein fonnen; zwischen bem Bolf ber Runft und Schonbeit eine Diotima, von beren Lippen felbst Socrates liebliche Worte ber Weisheit bernahm; - und als driftliche Glaubensglut bie Bergen entzündete, als bas fatholische Dogma in alter, unangetafteter Berrlichkeit und Berrichaft waltete - ba war noch ein Moment für mich, da hätte ich eine heilige Therese fein können. In folchen Epochen hat eine Persönlichkeit Einfluß. Jegt - fügte fie bingu und ließ mit fanftem traurigen gacheln bie Sande finfen - jest bin ich Staub und nichts."

Sie stand still und sah schweigend zu Boben. Otto stand auch und schwieg auch. Er wußte nichts zu antworten. Er kam sich selbst dumm, einsältig, stupid vor, er hätte sein Blut für ein passendes Wort, für eine richtige Bezeich=nung gegeben — umsonst! Aber Ilda vermißte sie nicht. Sie hatte gesprochen, wie es bisweilen geschah, wenn das Gerz ihr zu mächtig im Busen schlug, und doch der Genius nicht über ihr schwebte, der ihre Sprache in Gesang verwandelte. Dann wollte sie nichts, keine Erwiderung, keine Beschwichtigung, seine Huldigung, nichts — als eine Seele, vor welscher die ihre frei und unbekümmert um Lob oder Tadel die Kleinobien des Lebens ausbreiten durste. Sie blickte

auf und in fein Auge, bas mit tiefem Ernft ihrem Blid begegnete.

"Otto, sprach sie, ich will Ihnen etwas sagen, nur Ihnen! die Menschen würden Zeter über mich schreien, der eine: Blasphemie! und der andere: Narrheit! aber es ist doch wahr. Man sagt von Christus und seinem Tode — sehen Sie, wenn ein Mensch dadurch glauben oder lieben Iernte, so lasse ich mich gleich an's Kreuz schlagen."

"Ich muß gestehen, baß Sie mir andere Dinge zu erzählen wissen, als ich Ihnen. Nur mussen Sie keine Bemerkungen von mir begehren, als höchstens bie Frage: was hat Sie so aufgeregt? was ist Ihnen widersahren?"

Gie ftrich haftig mit ber Sand über bie Stirn und schüttelte ben Ropf. "Wiberfahren? Nichts! Ich habe nur ben Tehler, bag jo wie manche Menichen fich felbst nicht ge= nug find, so bin ich mir felbst - wenigstens momentan zu viel. Wenn ber Sommerhimmel zu fehr bon elektrischen Dünften erfüllt ift, fo hilft er fich burch Wetterleuchten. Dann ift er wieder blau und flar, bis neues Gewolf, weiß Gott aus welchen verborgenen Solen, an ihm aufzieht. Dies Mirfelbstzubielsein bat mich zur Dichterin gemacht, benn wenn ich bichte, mit Feder oder Bleiftift, fo bin ich mir felbst ge= rabe genug, und bas ift ein angenehmer Zustand, von bem man, wie bom Opiumeffen, nicht laffen kann. Was für Welten geben ba auf und unter - was für Gestalten schweben da vorüber — was für Ahnungen und Hofnungen wer= ben ba zur Wirklichkeit - mit welcher königlichen Freiheit (ich meine königlich, wie es in alten Zeiten Mobe war) schal= tet man über Leben und Tod" ... -

"Wie wird die Citelkeit befriedigt! mit welcher Leichtig= feit ichreibt man Goldminen aus!"

"Nicht in Deutschland — vielleicht in London und Paris. Wemn ich nicht eine unabhängige Eristenz hätte, die Herren Brockhaus und Mittler hätten sie mir nicht verschaft. Und die Eitelkeit? Ich gebe Ihnen mein heiliges Wort, daß mein kleiner Tuß mir unvergleichlich mehr füße Lobsprüche errungen hat, als meine großen Bücher, und daß la semme au beau pied, la semme auteur in den Schatten stellt."

"Und mit dieser Ueberzeugung schreiben Sie? laffen Sie 3bre Bucher brucken?"

"Warum benn nicht? für mich begehre ich ja nichts. Ich bin so glücklich mit dem Genius verkebren zu dürfen. daß ich keinen Lohn dafür verlange, so wie man sich nicht für Liebe belohnen läßt. Aber ber feste Glaube, bag es burch die Welt zerstreut Seelen giebt, benen ich Erhebung. Freudiakeit. Richtschnur, Troft bieten - benen ich ein Briefter an heiligen Altaren, ein Organ für ihre Liebe, ihre Wonne und ihren Schmerz fein konne: biefer Glaube, obne ben der Beruf zum Sandwerk ohne Würde wie ohne Rraft berabsinkt, und an beffen Seite ich ficher, wie an ber eines Gottes babingebe, voll Zuversicht auf mein Recht, voll Muth für meine Bufunft, ber, mein lieber Otto, macht, bag ich nicht blos Bücher schreibe, sondern fie auch berausgebe. 3ch wollte, ich hätte es biemit allen Leuten gesagt, benn schon einige haben mich nach bem Warum? gefragt, und es ift langweilig immer baffelbe zu erwidern."

"Laffen Gie es bruden, bann ift's ein für alle Mal abgethan."

Sie standen am Ende bes Parks bor einem Thurm, ber

als gothischer Wartthurm bie Gegend beherrschte, und von seiner Zinne einen schönen Blick auf ben breiten Fluß und bas ferne Meer gestattete.

"Ich kan von hier, fagte Otto, als ich bas Glück hatte Ihnen zu begegnen. Ich liebe diese freie, weite, unendliche Aussicht."

"Ja, ich auch, aber nur auf drei Minuten. Die Einsförmigkeit erdrückt mich. Da ich sehr träge bin, so wird meine Seele zu träumerisch diesem Bilbe der Unendlichkeit gegenüber. Sie mit Ihrer Thätigkeit hingegen ruhen Sich nur dabei aus. Und dann — an den Anblick des Meeres knüpsen sich sehr schmerzliche Erinnerungen — auf ein andesres Mal davon" ...

"D warum nicht jezt, nicht gleich?" bat er bringend.

"Es wird kalt, spät — aber gewiß recht bald, wenn es Sie interessürt, und doch ist es kaum bes Interesses werth."

Sie beschleunigte beimwärts ihre Schritte.

Otto fühlte sich nicht glücklich. Iba fesselte ihn auf eine ihm selbst unbegreifliche Weise. Seine ganze frühere Existenz hatte plöglich jeden Reiz verloren, schien ihm dürftig und schaal. Nur wenn er sie sah, mit ihr sprach, ja blos an sie dachte, so stand er da in der alten Energie, und mit dieser vollen Energie hätte er sich ihr zu Küßen wersen und sie andeten mögen. Allein der Gedanke: "sie liebt mich nicht, ich bin ihr nichts als eine freundliche Erscheinung, an der sie gern vorübergeht" — trieb ihm alles Blut nach dem Serzen zurück und streiste wie ein eisiger Nordwind über sein Gesicht, daß es zuweilen einen Ausdruck von strenger Entschlossenheit annahm, gerade dann, wenn Iba ihm am Hold-

9 \*

feligsten in voller Unbefangenheit erschien. Die ariftofrati= fchen Frauen - (man muß bies Beiwort unerträglich oft brauchen, feitdem vornehm nicht mehr fur die höhern Stande gelten foll) - haben eine nur ihnen eigenthumliche Eigen= schaft: es ift ihr Aplomb im Sichgehenlaffen. Er fehlt burgerlichen Frauen; fie find unendlich viel fteifer und form= licher, ober geben auf ber andern Seite leicht in ungeschickte Luftiakeit über. Die Gewohnheit ber guten Gesellschaft, mit ben runden, abgeglätteten Formen, giebt jenen biefen Aplomb; wohingegen biefe oft in Berührungen mit Versonen fommen, beren Berfunft, Erziehung ober Stand fie nicht fähig macht, in einen leichten Ton einzugehen; sie würden plump ober zudringlich werden. Jene feten immer voraus, daß die Perfonen, welche fich ihnen nähern, von ben besten Manieren find, benn es fommen feine andere in ihre Gefellichaft. Diefe muffen es erst abwarten. Es liegt eine außerorbentliche Grazie in biefer fichern Unbefangenheit, in biefem Bewußt= fein, daß fie ungefährdet an ben Grenzen hinftreifen burfe, obne einem brutalen Feinde zu begegnen. Dag fie mitunter ober - häufig in Dreiftigkeit, gar in Inwertinenz ausarte, barf nicht verwundern, benn nicht alle ariftofratischen Frauen find edle Naturen.

Ilvas Annuth beftand größtentheils in ihrem Sichgehenlassen. — (Ich würde lieber laisser aller sagen, aber ich fürchte, man wirst mir zu viel Einmischung französischer Borte vor.) — Es ward badurch ihrem Wesen der Stempel der Natürlichkeit und Wahrheit aufgedrückt; und ein solches Wesen, wenn es auch Einzelnen mißfällt, vermag nur allein hinzureißen, zu entzücken und einen unauslöschlichen Eindruck zu machen. Weil sie ihre besondere Eigenthümlich= keit bewahrt haben, sind natürliche Menschen unvergleichlich, und nur die unvergleichlichen sind unvergestlich. Iba dachte nicht daran, ihr Interesse für Otto zu verbergen. Sie meinte: was schon, liebenswürdig, herrlich, großartig sei, geshöre Jedem an, dessen Sinn fähig sei dies wahrzunehmen und sich daran zu erfreuen, und sie habe nie eingesehen, weshalb ein ausgezeichneter Mensch das Unglück haben solle, daß man für ihn eine Ausnahme mache.

"Die Damen haben, wenn auch nicht immer, ein gros
fes, doch ein so weites Herz, daß dieser Grundsatz recht für
sie erfunden zu sein scheint" — sagte ber alte Baron einst mit seiner bekannten pfiffigen Miene.

"Bersteht sich, lieber Baron! erwiderte Isda; ich folge dem Beispiel der Männer, die seit sechstausend Jahren lauter Prinzipien zum Bortheil ihres Geschlechts erfunden haben. Warum soll ich nicht für mein Geschlecht sorgen! wenn man sich emanzipiren will, muß man vor allen Dingen esprit de corps haben, sest an einander halten, und da die Männer ihre Hand wider uns ausheben, die unsere drohend wider sie ausstrecken. Bessen Wassen, de stärkeren sind, nuß die Zeit lehren, nicht der Augenschein — denn der ist mit ihnen im Bunde."

Sie nahm bes Barons fette, breite, ftarkglieberige Sand, legte fie auf ben Tisch, und ihre schmale mit schlanken Fin= gern und rosenrothen Rägeln baneben. Der Baron kuste ihre Hand und sprach:

"Ach, theure Gräfin, die Frauen find folche Engel, warum wollen fie burchaus Manner fein?"

"Warum will ber Schulknabe Throne umfturgen? warum will ber Stiefelputer bem Konige Gesethe vorschreiben? warum will die Jugend nicht jung mehr und das Alter nicht weise sein? warum ist unsere ganze verschrobene Zeit außer Kand und Band? — Wie wär' es möglich, daß ein solches Zerfallen und Berachten des Bestehenden nicht einen heftigen Eindruck auf die Weiberköpse machte! Wie sollten sie unangetastet von der Verkehrtheit der Zeit bleiben! Wie sollten sie nicht unter dem verderblichen Einsluß des Tagesgöhen, der erbärmlichsten Eitessei! In den Zeiten, wo die Männer klein sind, sind die Weiber verdorben, und wer verdorben, ist sich selbst in der tiefsten Seele ein Greuel und mögte gern ein neues Dasein ansangen."

"Still! wenn bas die Frauen hörten! — Welche Felo= nie! Sie stellen Sich nur in ihre Reihen um sie zu verra= then, und vergessen ganz, daß Sie Selbst zu ihnen gehören, baß Sie wider sich selbst reden!"

"Da ich gegen mein eigenes Interesse rebe, so wird man einseben, daß es Wahrheit ift."

"Und was wird es nüten?"

"Nichts — als daß ich meine Meinung gesagt habe, um welche Sie mich befragten."

"Bir scherzten aber, hielten ein kleines unschähliches Turnier mit stumpfen Lanzen und Schwertern, und ploglich machen Sie einen Ausfall mit scharfen Baffen! das hat mich erschreckt. Gönnen Sie boch ben Frauen ihre kleine charmante Citelkeit, die fie so liebenswürdig macht."

Ilva lachte. "Bravo, lieber Baron, rief sie, Sie sind ein aufrichtiger Mann! Sie gestehen ehrlich ein, welche Freude es Ihnen macht, daß all die kleinen Künste der Eitel= feit für Sie in Bewegung gesetzt werden." "Run ich mögte ben Mann kennen, ber sich nicht ba= burch geschmeichelt fühlt."

Otto war eben in den Salon getreten; Ilda nickte ihm ihren freundlichen Gruß zu. Er antwortete dem Baron:

"Es wird wol jeder Mann sich geschmeichelt fühlen, so lange sein Gerz nicht von einer großen Leidenschaft erfüllt ist."

Der Baron fagte hartnäckig: "Selbst bann."

Ilda flatschte vergnügt in die Hände und rief: "Immer besser! Fezt kann ich Ihnen den Vorwurf der Felonie zu= rückgeben."

"Ich bulbe ihn gern! ich leibe ja, wie ein ächter Ritter, für die holden Frauen, und bleibe dabei, daß sie Recht haben das zu thun, was uns erfreut und sie beglückt."

"Beglückt? fragte Ilva langsam und ernst — glauben Sie wirklich, baß die kleinen Triumphe ber Eitelkeit beglücken können? Es sind ja nur einzelne vorüberfließende Wasser=tropfen, und die Eitelkeit leibet tantalische Durstesqualen."

"Nein, liebste Gräsin, fagte ber Baron beruhigend — fo arg ist es nicht! Sie haben immer einen wunderlich kolossalen Maßstab in Ihren lieben, seinen Händchen. Einzelne seltene Wesen, von gewaltigen Leidenschaften, wissen übershaupt nur etwas von tantalischen Qualen; aber die Masse n'est pas de l'étosse dont on fait les grandes passions. Sie begnügt sich damit, um äußerer vergänglicher Vorzüge und Eigenschaften willen geseiert und bewundert zu werden, und weil sie sich begnügt, ist sie beglückt."

"Ich glaube aber nicht, daß etwas an fich Sohles und Leeres beglücken könne, erwiderte Ilda. Wenn Sie mir fa=gen: das indianische Weih ist glücklich im Wigwam ihres barbarischen Gatten — so begreif' ich das, denn sie steht

innerhalb der Grenzen ihrer Bestimmung, und das genügt ihr. Aber mit der ganzen Welt schon thun und kokettiren, und sich in Liebenswürdigkeit abmühen, damit ein Duzend Bats sage: Deliziöse Frau! Charmante Person! das befriedigt nicht — und darum eben sind die Frauen unserer Zeit so unglücklich daran, wie vielleicht noch nie, weil das allgemeine Streben nach Glänzen in der Gesellschaft hin gerichtet ist — und das ist nicht ihre Bestimmung."

"Bollen Sie sie benn einsperren in bas Ghnäceum ber Alten, ober in ben harem ber Orientalen, ober in bie Burg bes beutschen Ritters?"

"Gben fo gern, als fie in unfere Salons hinausftogen!"

"Sollen fie Sflabinnen fein ober Mägte?"

"Glauben Sie wirklich, baß Porcia, Arria, Cornelia, Sklavinnen ihrer Gatten waren? und nennen Sie die deutsche Ritteröfrau Magd, weil sie dem Willen ihres Herrn und Gemals gehorchte? Lieber Baron, glauben Sie mir, es ist für keine Frau ein Unglück, wie Porcia Sklavin des Brustus, oder die Hausfrau eines Göt von Berlichingen zu sein."

"Barmherzigkeit, theuerste Gräfin! führen Gie boch nicht biese barbarifchen Gestalten in unsere civilifirte Belt" . . .

"Bo bie Manner vor bem Bilbe eines Mannes er= fchrecken!"

"Ja, ich bekenne mich ber tiefsten Aversion gegen Faust= recht und Raubritter schuldig" — sagte ber Baron, schüt= telte sich mit komischem Graus, und verließ seinen Play.

Otto hatte schweigend zugehört, ja im Grunde nicht auf bas Gespräch, sondern auf Ilbas Ton und Stimme gehört. Nun fragte er:

"Bas wollten Gie benn eigentlich bem Baron beweifen?"

"Daß es wenig glückliche Frauen gebe."

"Frauen? fagen Sie Menfchen. Ich kenne z. B. eine febr glückliche Frau."

"Eine! was will bas sagen! und ift sie nicht vielleicht auch in ber Manier bes guten Barons glücklich?"

" Gang und gar nicht; benn Gie find biefe Frau."

"Ich?" rief Ilda überrascht und legte bie Hand auf bie Bruft.

"Ja; benn Sie find sicher und klar, wie ein Stern in feiner Sphare."

"So lange nichts Berwirrendes und Dunkles kommt — allerdings."

"Und was könnte Sie verwirren und berduftern?"

"Schmerzen, Schwäche, Leibenschaft — Alles was Unbre elend macht. Bin ich nicht Mensch wie Sie? Halten Sie den Genius für ein Antidot gegen alle Uebel?"

"Alch! rief er, wenn ich Sie fehe, so mein' ich, Sie müßten unfäglich glücklich sein. Ich begreife nicht, daß ein solches Wesen bie Qualen und Sorgen ber Erbe tragen könnte. Sagen Sie mir, daß Sie glücklich sind!"

"Ich bin fehr glücklich jezt" — fprach 3lba mit einem Lächeln, bas in feinem Berzen verborgene Quellen ber Se=

ligkeit aufgehen ließ.

"Und wann waren Sie es nicht?" fragte er weiter. Er hatte ben Arm auf den Tisch gestützt, und hielt die Hand vor die Stirn über die Augen, theils um sein Gesicht von den Lampen Ilda anzusehen, theils um sein Gesicht vor fremben neugierigen Blicken zu schützen. Seine überschatteten Augen stralten wie überhüllte Sterne Ilda an. Sie sagte lebhaft:

"Ich wollte, ich könnte Sie so malen, aber ich berstehe mich zu wenig auf das Porträtiren!" — Dann suhr sie langsam sort: "Ich war nicht glücklich, als mein Wesen in eine ihm nicht homogene Richtung gerathen, als ich ohne Liebe verheirathet war, als ich mich nicht in meine Pflicht zu finden wußte, als ich einem Mann begegnete, den ich nicht lieben durfte und doch liebte, als ich diesen Mann fortschickte, in den Tod schickte" ...

"Sie? Lord Benrh?"

"Er ging, weil ich es wollte. Er irrte umber und ftarb - zufällig, gang zufällig, nicht am Gram, nicht an verzehrender Krankheit, nicht burch bie eigene Sand, er ftarb mit hundert Undern im Schiffbruch - bennoch ift ber Bedanke furchtbar, daß ihn die Liebe zu mir in den Tod ge= jagt. Aber ich konnte nicht anders; ich mußte mich retten aus bem innern Zwiespalt. In bem Moment, als ein Beständniß seiner Lippe entfloh, mußte er mich verlaffen, wenn ich nicht untergeben follte. Er fab bas ein und ging. Nach Jahresfrift ward mir die Nachricht feines Tobes durch feine Mutter, ber er bei feiner Abreife von Irland einen verfiegel= ten Brief gegeben, welchen fie nur im Fall seines Todes er= öfnen burfte. Dieser Brief enthielt nichts als die Bitte, mir mitzutheilen, baß er nicht mehr unter ben Lebenden sei. Da ging ich nach Irland, feiner geliebten Beimat. Da beschloß ich diesem edlen Menschen bor ber Welt ein Monument zu errichten, wie ich es in meinem Bergen gethan. Da gab er meinem Genius die Richtung, und da borte ich auf unglucklich zu fein."

"Und feitbem?"

"Geht es mir gut auf ber Welt, benn es ift fein neuer

Zwiespalt über mich gekommen, und das ist viel, wol gar Alles, für Menschen wie ich, die immer Unendliches begeh= ren, immer nach der Ewigkeit die Hand ausstrecken, stets heiß verlangend und vielleicht nie zu befriedigen sind" ...

"Denn der Mensch hat nur die Wahl zwischen beschränk=

ter Zufriedenheit und rastloser Hoheit."

"Nein, Otto, die Wahl hat er nicht! das Bedurfniß sein innerstes Wesen zu entfalten ist weit mächtiger für Manschen, als das Bedürfniß stiller Zufriedenheit, worin seine Kräfte stagniren. Ich glaube nicht, daß Napoleon seinem gegenwärtigen Schicksal ein anderes vorgezogen hätte, in welschem er es etwa zum Kavallerie-Oberst gebracht, zum glücklichen Gatten und Hausvater, zum hohen Alter und zum fanften Tode allgemein geachtet und geliebt."

"Ich glaub' es auch nicht; allein er würde vielleicht fehr unrecht gewählt haben."

"Nein, wer in sich fühlt, daß er die Meere durchschiffen müsse, der springt in den kleinen, lecken Kahn, und erreicht mit ihm eine neue Welt oder geht unter. Aber er wäre eben so wol untergegangen, nur trostloser, in der dumpfen Fischerhütte am Ufer."

"Und wer macht benn für uns die Wahl und leitet uns so unwiderstehlich auf ihr dahin? meistens — die Leidensichaft, häufig — der Egoismus."

"Das ist nicht Ihr Ernst! Es geschieht in einzelnen Momenten, aber ber Gang unsers Lebens, wie er in gewissen, seligen Augenblicken innerer Klarheit und Bestimmtheit vor uns liegt, so beutlich, daß wir ihn erkennen muffen, ihn nicht versehlen können — ber ward von einem andern Geist, als ber unsers Egoismus ift, uns vorgezeichnet. Nennen

Sie ihn die Sand aus ben Wolfen, die Borfehung, die Schitfung, bas Berhängniß — ich nenne ihn Gott."

Plöglich trat herr von Werffen an den Tisch und bat bie Gräfin um ein halbes Dugend Shawls und Schleier; mehre junge Personen wollten Tableaux darstellen."

"Charmant! fagte fie, ich helfe arrangiren, und bringe hier einen unbezahlbaren Rembrandt mit. Kommen Sie, Otto."

Werffen ärgerte sich, daß er mit seinen Talenten, seinem Namen und Vermögen, seiner schönen Gestalt, gar keinen Eindruck auf Iba machte. Sie bewunderte seine Zeichnungen, sie sagte ihm viel Schönes über seinen Gesang — aber es belebte sich weder ihre Unterhaltung, noch ihr Gesicht ihm gegenüber, er blieb ihr vollkommen gleichgültig und durfte gehen oder kommen, ohne daß sie hinsah. Sie hingegen insteressürte ihn außerordentlich, und selbst ihre freundliche Kälte, obgleich sie seine Eitelkeit verletzte, spornte ihn zum Versuch an, ob sie auf keine Weise zu besiegen sei. Einst fragte er den Baron, ob Ida wol je sich wieder verheirathen werde. Achselzuckend antwortete der:

"Bersuchen Sie Ihr Glück, mein Befter."

"Nur wenn ich hoffen fann es zu erreichen" — fagte Werffen piquirt.

"Nun, nun! ich fann Ihnen ja feine Hofnungen geben." "Warum nicht? Gie kennen bie Gräfin fo lange, fo genau."

"Lange? ja. Aber genau — beffen schmeichle ich mir nicht. Welche Frau kann man benn gründlich kennen! die klügsten machen dumme Streiche, die tugendhaftesten erlauben sich kleine écarts gerade in den Augenblicken, wo man für ihren Berftand und ihre Tugend die Feuer = und Waffer = probe machen wurde. Darum fage ich nie, daß ich den Cha=rakter einer Frau approfondirt habe."

"Sie find diplomatisch, mein lieber Baron, und weil Sie es sind, könnten Sie wol einmal bei schicklicher Gelegenheit zu ergründen suchen, wie die Gräfin Schönholm bar- über gefinnt ist."

"Das kann ich Ihnen fagen: fie glaubt nicht an Glück in ber Che."

"Im Allgemeinen wol! — aber für einen speziellen Kall" ... —

"Kann man allerdings Ausnahmen machen! das wollte ich ja vorhin andeuten."

"Sie ift nicht mehr in dem Alter, wo man ein chimärisches Glück vom Leben verlangt, sie kennt die Ansprüche der Welt, sie wird allmälig das Bedürsniß fühlen, einen Kreis um sich zu bilden, den der Hauch des Zufalls nicht zerstören kann — den Familienkreis" ... —

"Sat fie je etwas ber Urt gegen Gie geaußert?"

"Behüte! niemals! — aber sie muß über furz ober lang zu dieser Ansicht kommen, benn sie liegt in dem Gang unserer Entwickelung."

"Nun das wollen wir bald erfahren" — und der Baron rieb sich vergnügt die Sände, wie er zu thun pflegte,
wenn er etwas vor hatte, was ihn amusirte, und er unterhielt sich immer, sobald er mit Ilda in irgend eine Berührung kam. Er ging zu ihr und fand sie vergraben in Papieren, gelangweilt, ermattet und ziemlich verdrießlich. Sie
rief ihm entgegen:

"Diese Geschäfte bringen mich um! Den gangen Mor-

gen hab' ich bamit hingebracht Papiere burchzusehen, bie ich unterschreiben foll. Der Kopf ist mir gang wüft! biese Gesichäftsmänner haben einen Sthl" ...

. "Der freilich nicht fehr poetisch ift!"

"Ach, wer begehrt das! aber klar, verständlich, bündig sollte er sein, damit man wissen könne, woran man sei. Aber das verklausulirt sich, wie hinter Barrikaden! aber das macht Berioden von einer unabsehbaren Länge, daß man beim Ende den Anfang vergessen hat! Wenn ich bei einem Bunkt anlange, ist meine Besinnung außer Athem und ich schnappe nach Lust, wie der Fisch auf dem Trocknen."

"Solche Geschäfte find nicht für Damen, am wenigsten für Sie."

"Das weiß ber himmel!"

"Sie sollten auf ein Mittel benten, Sich babon zu be= freien."

"Das habe ich wirklich fcon gethan."

"Wirklich? ei sieh!" rief ber Baron überrascht, ber nur ein Mittel im Ropf hatte.

"Ja, es ift — rund heraus! auf Sie dabei abgesehen!"

"Auf mich? guter Gott!" rief er voll Schred.

"Indem ich Sie zu meinem bevollmächtigten Minister ernenne und Ihnen carte blanche für alle Unterschriften gebe."

"Ah so! aber ich weiß noch ein bessers Mittel. Ich bin zwar Ihr treuergebener Freund — aber nicht so nahe= stehend — wie ein Gemal. Heirathen Sie!"

"Wen benn? Sie haben gewiß Jemand im Sinn."

"Da Sie fragen, gesteh" ich's ein. Aber rathen Sie boch wen!"

"Es ift zu schwer Ihre Gebanken zu rathen; also?" "Eine in jeder Sinsicht excellente Bartie: Werffen."

Ilda fuhr zusammen: "Werffen? welch ein Ginfall! er benkt fo wenig wie ich baran — hoffe ich; ober — haben Sie einen Auftrag?" — Sie fixirte ben Baron.

"Keineswegs! erwiderte er gelaffen; ich würde nur biefe Bartie für beibe Theile böchst vortheilhaft finden."

"Ich verheirathe mich nicht um des Vortheils willen, sondern — gar nicht. Und vollends Werffen!"

"Nun, Berffen? sehr reich, sehr talentvoll, sehr bubich" . . . —

"Freilich! eine Masse guter Eigenschaften! aber was will bas sagen! Nicht biese ober jene Eigenschaft fesselt uns, son= bern bie ganze Verfönlichkeit."

"Aber er gefällt aller Welt."

"Gben barum nicht mir."

"Das nenne ich Caprice, Eigensinn, Ungerechtigkeit."

"Wie Sie wollen! aber ich liebe ihn nicht; und da ich einmal ohne Liebe verheirathet und fehr elend gewesen bin, so werde ich nicht zum zweitenmal diese Thorheit begehen."

"Es wurde jezt vielleicht feine Thorheit fein, benn Sie find alter geworben, ernfter, fester."

"Bol bin ich älter geworden, sagte Ida, und Thränen traten in ihr Auge — wol weiß ich, daß ich, ohne Jugend und Schönheit, keine Ansprüche habe, um geliebt zu werden; also wird es mir doppelt schwer einzusehen, weshalb ich mich verheirathen soll."

Der Baron dachte im Stillen: es ist doch seltsam, wie die Frauen empfindlich im Punkt des Alters sind. Laut sprach er:

"Man heirathet um einen festen Stand in ber Gefell= fchaft zu haben "

"Wie könnte ber ber reichen Gräfin Schonholm fehlen."

"Um einen großen Namen glänzend zu tragen."

"Der Name: Ilva Schönholm, hat einen guten Klang." "Um im Schutz und Schirm eines treuen Freundes zu fein."

"Nach außen hin bedarf ich feines Schutzes, und bor mir felbst fann mich Niemand schützen, als ich felbst."

"Ilm bie Freuden ber Bauslichkeit zu genießen."

"Sie sprechen ja wie die Leute in Ifflandschen Schausspielen — sagte Ida allmälig beluftigt durch den Ernst bes Barons — die langweilen mich außerordentlich."

"Um allerliebste Kinder zu haben" — fuhr er uner= müdlich fort, entschlossen ihr alle Vortheile auseinander zu setzen.

Ildas Lächeln verschwand, um ihren Mund zuckte etwas wie Schmerz oder Berachtung; bann sah sie ben Baron fest an und fragte: "Berstehen Sie bas, Baron, wenn ich sage: man kann es ertragen ohne Liebe Gattin zu sein; aber Mutter — nimmermehr!"

Der Baron sagte verblüfft: "Warum sollte ich bas nicht verstehn?"

"Beil die Männer, überhaupt die Menschen, in diesem Bunkt etwas schwer von Begriffen sind, und meinen, Kinder zu haben sei das Söchste, was eine Frau erwünschen könne, Wenn Sie mich aber verstanden haben, so ist unser Gespräch zu Ende."

Der Baron ließ seine ernsthafte Miene fallen, lehnte sich auf bem Sopha gurud, und fagte erschöpft: "Gottlob! ich

war mit meinen Gründen zu Ende — so trift sich bas ja recht gut. Ihren Trogkopf beugt boch Niemand."

"Ich bin nicht trotig, nur fest."

"So fagen alle eigenfinnige Leute."

"Die Liebe murbe meinen Trogkopf, wie Gie ihn nen= nen, boch, und sogar inst Gbejoch beugen können."

"Was will das fagen, da Sie Sich forgfältig bor ber Liebe in Acht nehmen und die angenehmsten Menschen lang= weilia finden."

"Aber man liebt ja nur wen man kann."

"Gräfin! Gräfin! nun haben Sie Sich berrathen! nun weiß ich" ... —

"Nichts! Sie mußten benn mehr wiffen als ich."

"Das wäre wol möglich."

"Wenn ich Ihnen aber fage, daß Gie nichts wiffen."

"So werde ich versuchen Ihren Worten zu glauben."

"Das ist mein Freund!" sprach Iba und klopfte ben Baron auf die Schulter. Er aber bachte im Stillen; ich werde wahrhaftig schweigen und gegen Jedermann, denn das bei kann ja boch nur Unheil herauskommen, und das erfaheren Alle früh genug. Zu Gerrn von Werssen sagte er später lakonisch:

"Die Grafin Schönholm ift bis jezt noch nicht zu ber Ansicht gekommen, die in dem Gang unserer Entwicke= lung liegt."

"Nun, so wird sie bahin kommen — sprach Werffen

ruhig; mit folden Wefen muß man Geduld haben."

Aber Ilva hatte nach zehn Minuten ihn und ben Baron vergessen und ihre Gebanken zu Otto gekehrt. Er war bas Licht ihrer Augen, er machte ihr bas Leben leicht und vie Welt hell. Ob er sie liebe — baran bachte sie nicht, benn wenn sie es that, so zweiselte sie, weil er immer auf ber Hut, nie so offen, so hingebend, so vertrauungsvoll war, als sie. Aber sie war glücklich blos durch sein Dasein, und lebte wie ein Kind in der Gegenwart. Sie hegte nicht mehr ihre frühere ängstliche Sorge um Polydor und Ondine. Was kann ihnen Böses widersahren? dachte sie; — sie liesen ja! dafür kann man wol etwas leiden. — Wenn sie ihsres eigenen Schicksals gebachte, so fragte sie sich nie: Wie soll es werden? — sondern sprach ruhig: es ist gut so. Einmal sagte sie zu Otto:

"Sie denken doch wol nicht daran im Frühling bon hier zu gehen?"

"Ich hänge nicht von mir selbst ab und muß fremben Bestimmungen folgen; indessen ift meine Arbeit hier noch unvollendet, und so lange bleibe ich wahrscheinlich. — Jedoch Sie, Gräfin, werden gehen, reisen"...

"Und wieberkehren! bas ist ber Unterschied zwischen uns. Denn wenn Sie einmal fort find, kehren Sie nicht wieber. Ich mögte einen Zauberspruch wissen, um Sie hier zu binden."

"Sehr gnädig — aber ganz unmöglich!"

"Unmöglich? weshalb?" fragte Ilda erblaffend.

"Weil meine Stellung und Verhältniffe andrer Art sind."

"D bie verhaften ftorenben Berhaltniffe!" rief fie in heftiger Ungebulb.

"Und was liegt Ihnen baran, ob ein Mensch mehr oder weniger Ihren Salon besucht?" fragte er kalt; aber ein Ausbruck von tiefer Trauer glitt über sein schönes edles Gesicht. "Alles — v Alles!" rief Iba und legte zubersichtlich die hand aufs herz. Dann verließ sie ihn schnell. Wenn sie mich liebte! jubelte heimlich seine ganze Seele. — Und wenn? — setzte eine warnende Stimme besonnen hinzu.

## Achtes Ravitel.

Polybor lebte in ber Bezauberung fort, die bie Gräfin Regine über ihn verbängte, froh, felig, hofnungereich. Es ift boch etwas Wunderliches um die Liebe! Otto, ber beob= achtenbe Mann, voll Menschenkenntnig, boll Selbitbertrauen. immer ber offenen, eblen Ilva gegenüber, die nie baran bachte ihr reines ftolges Berg zu verhüllen, aus beren gangem Wesen unwillkürlich die Liebe wie der Duft aus der Rose brach, Dtto wagte nicht Zuversicht zu Ilbas Liebe zu haben, weil ihm bies Glück unermeglich schien. Und Polybor, eben fo burchdrungen bon bem Simmel feines Glückes, ben schöne falsche Alugen ihm mit trügerischen Farben vorspiegelten, zweifelte nicht einen Augenblick baran, bag Regine feine Be= fühle theile. Sie widersteht dem nicht, was ich im Bergen habe, rief er sich oftmals in leibenschaftlicher Aufregung gu - sie liebt mich, und barum wird sie mir angehören, wie ich ihr. — Aber an diese Reziprozität dachte Regine nicht. Die sich felbit aufopfernde Bartlichkeit einer Frau macht aus dem Liebenden einen Gleichgültigen; — an diefer Maxime hielt sie fest; benn bag Bolybor je gleichgultig für fie fein

10\*

fonne, ber anbetende Polybor, ber ihren Schritten wie ben Spuren einer Gottheit folgte - bas junge, neue, beiße Berg, bas fich mit jedem Gefühl, jedem Bunfch, jeder Sofnung an sie wandte - bie Vorstellung war ihr unerträglich. Daß feine Existenz, schwebend zwischen ber ewig unbefriedig= ten und ewig neu erregten Sehnsucht, barüber in Trummer gehen könne, glaubte sie nicht, weil sie es nicht glauben wollte. Mit bem füßesten Lächeln schnitt fie ihm Bunden in fein hochflopfendes Berg und nähte fie bann fauber mit rofenfar= bener Seibe zu. Das konnte ihm boch unmöglich weh thun! - Er ließ fich Alles gefallen, ertrug jede Thrannei, jede Laune, jebe Barte, wodurch fie vorgab feine Liebe prufen gu wollen, kehrte mit immer gleicher Demuth und gleicher Wonne auf ihren erften Winf guruck, breitete immer auf ihr Begeh= ren die Schäte feiner Liebe, gleichsam in baarem Golbe, fo fest, so lauter vor ihr aus, und sie nahm es bin wie schul= digen Tribut, ohne Dank, ungerührt. War es benn nicht Glücks genug für ihn, daß sie sich lieben ließ? Zuweilen war er muthlos, bann schrieb er an Ilda:

"Ich will zu Ihnen kommen; hier gehe ich unter wie die "Berdammten, in Höllenqualen von Glut und Eist. Die "Frauen lieben anders all wir, sie haben auch vielleicht "ganz Recht, ich sehe es wenigstens zuweilen sehr deutlich "ein — aber daß sie Recht haben, macht mich elend. Resigne liebt mich, gewiß! nie hat sie's mir gesagt, aber "dazu braucht's keiner Worte, ich weiß es doch. Allein "wie kühl liebt sie mich, wie matt, ohne Vertrauen, Veuer "und Singebung. Ist denn das Liebe? Ach, wenn ich in "ihr himmlisches Antlitz sehe — so ruft meine ganze "Seele: es ist Liebe! — doch entsernt von ihr klagt mein

"Berg: fie wird bich nie und nie gang berfteben. Dann "bin ich febr unaludlich. D fagen Sie mir, ob Sie auch "ben Menschen unglücklich machen, ben Sie lieben? -"Taufendmal hab' ich es fthon beklagt Sie verlaffen zu "baben mit findischem Borwit. Aber aus ber Sutte un= "ferer Kindheit, aus bem Tempel unferer Jugend muffen "wir ja Alle heraus — und wenn wir nur in Känufe "und Schlachten geschleubert würden, fo war' es fcon gu "ertragen — aber in die Solle! ... Ja in die Solle! benn "ba bie Sehnsucht ewig ber Seligkeit gewärtig ift, fo ift .. ihre Nichtbefriedigung - Solle. Berfteben Sie bas. "Simmlische? Ach, wenn nicht Sie - wer fonft auf ber "Welt! Ich habe früher wol gemeint, daß die Liebe in "ihrer Rühnheit, mit ihrer Unendlichkeit, allein bas Ber= "ftandniß ber Dinge in und außer und erschließe, aber "feit ich felbst liebe, meine ich es nicht mehr. Den Mann "berwirrt sie und die Frau verdirbt sie, macht sie schlau. "versteckt, berechnend, liftig, eitel - bei Gott, so ift's! "Saben will eine Jede - Namen, Rang, Triumphe, Ber-"zen, furz bie gange olla potrida bon niedriger Eigensucht. "Geben will Reine! - benn was ift bas: ein Baar Ge= "banken ober ein Baar Stunden, ein fußes Lächeln ober "ein fußes Wort bem Geliebten geben? - bas tieffte "Wesen, das eigenste Leben geben sie ihm nicht, und ich "glaube gar fie nennen bas: Tugend. Daburch könnte "man dahin kommen das Lafter anzubeten! - D warum "habe ich Gie verlaffen? Waren wir boch geblieben am "Comer = See, nirgends konnte es ja schoner fein. Wenn "wir in den stillen Mondnächten auf den fühlen Wellen "fuhren, was war ba für ein Friede in mir und um "mich. Die Wellen rauschten so träumerisch, als ob fie "fich Liebesworte gulispelten; die Ruder platicherten brein, "wie Redereien, Die ber Liebenden Geflufter ftoren; ber "Nachtwind hatte immer mit ben Bäumen am Ufer zu .. fofen, und oft schüttelten bie hastig ihr Laub, wie weiche "Locken, wenn er ihnen gar zudringlich ward und wollü-"ftiges Grauen fie überriefelte. Der Mond zerfchmolz zu .. golbenen, gitternden Gluten in ber bewegten, bunflen "Flut, wie die Liebe in ber Sehnsucht gerschmilzt und bas "gange Berg berklarend überftromt. Aber bie hoben, ftil= "len Sterne glangten wie unantaftbare Götter, und fum-"merten fich nicht um bas Rauschen, Flüftern, Beben und "Berschmelzen in ber Tiefe. Nur zuweilen fiel einer aus "feinem Simmel. Wiffen Sie noch? ich hatte immer gro-"Bes Mitleid für die armen, heiligen, aus ihrem Simmel "gefallenen Sterne. Alber Sie fagten, ber Stern berlaffe "feine Sphare vielleicht nur, um zu einem fernen geliebten "Stern hinzufliegen, und in ihm und fur ihn unterzuge= "ben - und wenn Gie fo fprachen, wie waren Gie "fcon! wie oft brudte ich bann inbrunftig ben Saum "ihres Shawls an meine Lippen, und wie vor einem "Gnabenbilde tauchte ich mich in feliges Bergeffen alles "Irbischen. Aber weil Gie so sprachen und babei lächel= "ten wie die Beiligen, die in Qualen fterben: fo weiß ich "baß Gie mich berfteben und meine Liebe. Darum werf' "ich mich jest wieder bor Ihnen nieder, Madonna, gna= "benreiche, mit meinem wilben, gerriffenen, gefolterten Ber-"zen, und jammere wie ein Rind ober wie ein Rarr, bag "ich ben Saum Ihres Schleiers berlaffen habe, unter bem "ich fo ruhig gebettet lag. Ach in ben letten Beiten war

"ich glücklich, barum schrieb ich Ihnen nicht. Es war "folch ein heißes, berauschendes Glück, solch ein Tropen="Alima mit Balmen und brennenden Blumen und leuch="tenden Bögeln, so fremd Alles, so zauberhaft — daß ich, "mich auf nichts besimen konnte, und auf und über der "Erde nichts wußte, als mein Glück. Aber ich bin nur "durch eine Dase gewandelt, um in eine Büste zu gera="then, wo die Sonne mich verbrennt, die mir früher durch "grüne Balmenzweige gelächelt hat. Könnten Sie doch "Ihre Hand, schmal und zart wie ein Lilienblatt, auf "meine Stirn legen — es würde mein Fieder fühlen. "Darum schreibe ich Ihnen ja. Sie werden und müssen "einen Balsam für Ihren Polydor ersünnen."

Ilda antwortete ihm sogleich; aber das Grauenhafte der Entfernung ift, daß ein Brief fast nie in dem Moment einstrift, wo er von guter Wirkung sein könnte, sondern erst dann, wenn die Stimmung längst vergangen ist, für die er berechnet war. Daher macht er den Eindruck, den ein Beschwörer macht, welcher am hellen, lustigen Tag Gespenster zitirt, nämlich — gar keinen. Polydor konnte sich kaum bessinnen, weshalb Ilda ihm schrieb:

"Bu mir, mein armer Polybor, immer zu mir, wenn's "Ihnen übel auf der Welt geht. Es rührt mich so, daß "Sie Ihr wundes Herz an das meine schmiegen, wie an "Schwanensebern, und daß ich doch gar nichts für Sie "thun kann! — Ach, Menschen, die viel gelitten haben, "wissen, daß kein anderer Mensch ihre Schmerzen von "ihnen nehmen kann, und das macht sie verschlossen; sie "biegen ihre Seele um den Schmerz zusammen, sest und "still; aber die Anstrengung macht, daß sie die Jähne

"über einander bruden muffen, und bann fann man nicht "fprechen. Sie find fo jung, bag Sie noch Alles hoffen. "auch Troft von der Freundin hoffen, und fie kann Ihnen "boch keinen geben! - Ich kann nicht einmal fagen: Sie "haben Recht so zu klagen; - weil ich nicht weiß, wie "Regine mit Ihnen verfährt, benn es ift eben fowol mog= "lich, baß fie Ihnen lügt, als baß fie bang und gitternd, "bon Ihrer Leibenschaftlichkeit erschreckt, Sie liebt. Es "wäre unnut, in Ihrem gegenwärtigen, aufgeregten Bu= "stand mit Ihnen biskutiren zu wollen, ob die Liebe des "Mannes ober bie bes Weibes edlerer Urt fei, nur fragen "will ich Sie: wo ift ber Mann, ber fabig ift ein Opfer "wie Sie es begehren, wie es Ihnen natürlich scheint, in "feinem gangen Umfang zu begreifen, und - zu ehren? "Wo ift ber Mann, ber nicht unwillfürlich bebt bor ber "ruckfichtlosen Singebung einer fremben Existen; an ibn? "Wenn Sie ihn mir zeigen, fo werb' ich warlich nicht "leugnen wollen, baß jegliches Opfer ihm gebührt. Jezt "werben Sie fuhn, die Sand auf bie Bruft gelegt, ber= "fichern: ich bin ber Dann! Urmes Rind! erft nehmen "Sie bas Opfer und bann antworten Sie mir. Wo bie "bochfte Burudhaltung, ift in ben Augen ber Manner bie "höchste sittliche Grazie, und wol wissen die Frauen biese "Meinung fchlau zu ihrem Vortheil zu benuten, und thun "gang Recht baran; benn ein geiftreicher Schriftsteller \*) "fagt zwar: La femme qui vient à vous est une courti-"sane, ou quelque chose qui n'est pas vulgaire - al= "lein unter Millionen Mannern ift nicht Giner edel genug

<sup>\*)</sup> Capefigue: Jacques II. à St. Germain.

"bas Lettere borauszuseten. Glauben Sie mir, Sie ha= "ben fein Recht zu klagen, aber ich hatte es, als ich Sie "beschwor: feine Gräfin Regine! - Doge fie Ihre Liebe "erwidern ober nicht - fie wirkt verberblich auf Gie, "benn fie bringt Sie aus Ihrem außern und innern "Gleichgewicht. Gie verzehren Sich in Zweifel, Unrube, "Sehnsucht, Furcht, und Ihr Genius flieht erschrocken ben "Tummelplat fo unbehaalicher, zersplitternder Empfindun= "gen. Ronnen Gie Gich nicht logreiffen? Ach, Die erfte "Leibenschaft eines Junglings wie Gie täuscht ihn fo oft, "ift fo oft mehr Drang und Durft ber Geele nach Liebe, "als wirklich die Liebe felbit. Bersuchen Sie eine Tren-"nung, ob die Gie nicht heilt. Laffen Gie lieber eine "Saite in Ihrem Bergen fpringen, als bas gange Berg "für immer in schneibenben Diffonangen ertonen. Und "barum ruf' ich; zu mir, armer Polhdor! zu mir."

Wie ich ben treuen Schutzengel erschreckt habe — bachte Polhvor, nachdem er biesen Brief gelesen — und wie nutzlos, Regine liebt mich ja, worüber hab' ich benn geklagt? —
Und er lehnte seine Stirn an die Marmorwange ihrer Büste und verharrte ein Paar Minuten sümend ober ruhend in diezer Stellung. Dann warf er den Kopf mit einem Lächeln voll Melancholie und Bitterkeit zurück, und murmelte: ich weiß es wol, Marmor und innner Marmor bort! und hier!
... und hier? — Er schüttelte so heftig den Kopf, daß sein dunkelrothes Sammetmützchen mit Goldsaben gestickt, ein Gezschenk Reginens, von seinen Locken zur Erde siel. Er hob es rasch auf, küpte es und sagte: lieblich wie sie, und verzsengt mir das hirn wie sie! — Er legte es auf den Stuhl, warf den Rock und die Halsbinde ab, zog ein Arbeitsjäckschen

von grauem Nanking an, und begann an einem Basrelief gu arbeiten, bas er in ben letten Tagen entworfen: Ganbmeb vom Abler entführt. Dies Wert erfreute ihn. Er bachte: arone Gebanken find Boten ber Götter; fie tragen und auf Kittigen bes Ablers über ben Nebel ber Erbe empor, und legen uns gitternd aber fühn, bemuthig aber jubelnd zu ben Fußen ber geliebten Gottheit nieber. Darum follen wir uns forgloß ihnen überlaffen! mächtige Gefühle, erhabene Ibeen und große Gebanken beben in ben Olymp; tiefe Rube, felige Unbefangenheit foll auf ben Bugen meines Ganymebes berr= fchen. Er abnt in sich ben Liebling bes Beus, und was schabet es benn, bag bie Rrallen bes Ablers ibm ben Bufen blutig reißen! Liebling bes Beuß zu fein, ift ber Triumph bes Sterblichen und macht ihn unfterblich -- bas ift Alles. Wer am Nektar bes Ewigen sich berauscht hat, kann ber ben schaalen Wein bes Verganglichen verlangen? Auf, Po-Indor! - Und die Begeisterung trug ihn, wie ben Adler bes Ganymed, zu Regionen, in benen bas Waffengeklirr ber Leibenschaft verhallte Er war ein Paar Augenblicke gang glücklich. Als ob Regine geahnt hatte, bag er etwas Soberes als fie gefunden - war fie in feiner Rabe.

Man flopfte an sein Atelier. Auf sein Gerein erschien ber Jäger ber Gräfin, melbend, baß sie ihm auf bem Fuß solge. Birklich trat sie ein mit einer andern Dame, und Bolhbor sant aus seinem Olhmp vor ihr nieber. Sie war so königlich schön, die Wangen lebhaft geröthet von ber frischen Luft, die Gestalt herrlich gezeichnet in dem Sammetstleid, das die Büste eng umschloß, und vom Gürtel an in breiten, vollen Falten bis zur Erde herabsant, so daß kaum

beim Gehen ber schmale Fuß sichtbar warb. Sie sagte zu Bolvbor:

"Bie lange war ich nicht in Ihrem Atelier! nun wünschte diese Dame es zu sehen, da benutze ich benn froh die Gelegenheit. Nicht wahr, Sie zeigen uns Ihre Arsbeiten?"

Er gehorchte bem Bunsch, ward gelobt und gepriesen; aber es lag ein schwerer Druck vor seiner Stirn, auf seiner Brust; er war blaß wie seine Bilber, und wenigstens eben so schön. Daß sie so plöglich vor ihm erschien, und immer mit herselben lieblichen Unbefangenheit, verstörte ihn. Sie fragte:

"Sie find boch nicht frant? Ihr Auge ift trube und bie Stirnader geschwollen."

"Ich bente nur fehr scharf barüber nach, ob alle mäch= tige Gefühle uns zum Olymp erheben."

"Aber Sie beliriren!" rief Regine erschrocken und ihre Gefährtin ftarrte ängstlich ihn an.

"D gar nicht, fagte er, ich habe jezt meine volle Be- finnung."

"Sie arbeiten zu angestrengt, sagten beide Damen um die Wette, Sie gönnen Sich keine Erholung, Sie mussen Sich Bewegung machen, gehen, reiten — wollen Sie mit uns fahren?" schloß Regine.

"Gern! rief er; der Frühling kommt, da bin ich immer in krampfhafter Aufregung, wie der Bogel im Käfig." Er wollte hinausstürmen.

"Salt! halt! rief Regine lachend; Sie find zwar ein Genie, aber bie Sande muffen Sie Sich boch waschen und

das Jadichen ausziehen. Die Sonne bes April ift warm, bie Luft kalt. Wir warten bier."

Er flog in fein Zimmer. "Ein wunderbarer Menfch" — fagte die andere Dame.

"Nicht wahr? Kunftler vom Scheitel zur Sohle, aber burch und burch brab."

"Und ein höchst interessanter Ropf von feltener Schon= beit."

Alls Bolybor aus feinem Zimmer ins Atelier gurud= fam, rechtfertigte er vollkommen ben Ausspruch ber Dame. Seine bobe, ichlanke Geftalt, Die er trop feiner Jugend fest und fraftig aufgerichtet trug, zeigte fich aufs Bortheilhaftefte in bem furgen, ichmargen, bis oben binauf zugeknöpften leberrock, und fein Genicht mit ben großen, etwas tiefliegen= ben Augen, ber geraben icharfen Rafe mit breiter Wurzel, über ber fich eine frei entwickelte Stirn erhob, und ben prächtigen braunen Locken, war fo ebel, bag felbst bie kalte Regine ihn nicht ohne Bewunderung und mit heimlicher Freude ansah. Aber biese Empfindungen ftimmten fie nicht weicher. Die Bewunderung galt feiner Schönheit; die Freude bem Triumph, daß ein Mensch von dieser Schönheit, bem unwillfürlich jedes Frauenauge nachfolgte, und der vielleicht nur sich zu zeigen brauchte, um unwiderstehlich zu fein feinen Blick, feinen Ginn, feine Aufmertfamteit für bas gange weibliche Geschlecht hatte, als einzig für fie.

Aber in Polydors Scele reifte allmälig ein Entschluß. Er wollte Gewißheit haben, das Geständniß ihrer Liebe. Die Unsicherheit war ihm Folter. Ich muß wissen, woran ich mit ihr bin, ob sie nie, nie, mir angehören will! sprach er für sich, und ging auf und ab in seinem Zimmer. Seit

sechs Monaten fast bin ich nichts, als weiches Wachs in ihrer Hand, und ich weiß nicht einmal, welche Gestalt sie mir geben will. Dies Weiß fann einen Teusel aus mir maschen. Sagt mir benn Iba nicht, ob bas die Art zu lieben aller Frauen ist? Sie sollte doch ihr Geschlecht kennen und mir Wahrheit geben — o nur Wahrheit! — Er nahm ihsern letzten Bries; da bemerkte er im Umschlag ein fleines Bapier, das er noch nicht gelesen hatte. Hastig es entsalstend, sas er:

## Vorschlag.

Du willst sein mein eigen? So höre mich an, Tren will ich Dir zeigen, Wie's Schickfal sein kann, Tren will ich Dir sagen Bom Dunkel, vom Licht, Und kannst Du's nicht tragen, So liebst Du mich nicht.

Dilb find meine Pfabe, Boll Felsen und Dorn; Jfi's göttliche Gnabe? Ifi's göttlicher Jorn? Bom Blige zerftöret Hab' oft mich geglaubt, Dann hat er verkläret Mir wieder das Haupt.

Wie fern in ben Luften Die Lerche hinschwebt,

Wie einsam aus Klüsten Der Aar sich erhebt: So ist auch mein Leben Und Dasein, denn sieh! Vuß singen, muß schweben So einsam wie sie.

Doch steig' ich zur Sonne Oft fraftig empor, Genieße der Wonne, Benn Glück ich verlor. Doch bad' ich in Lüften Beseligt die Bruft, Hoch über den Grüften Boll irbischem Wust.

In Leben und Sterben, Durch Ruhm und durch Schmach, Durch Sieg und Verberben Mußt folgen mir nach, Begegnen bem Hohne Wie bitter er sei, Und tragen bie Krone, Als wär's einerlei.

Und hast Du die Seele Boll ruhigem Muth, Daß still sie sich stähle In jeglicher Glut: Nimm hin benn mein Leben, Sei mein, ich bin Dein! Doch fühlst Du ein Beben — So laß mich allein. Ja, sagte Polybor, das ift Ilda! ihr Brief ist nicht sie, denn er ist geschrieben mit Rucksicht auf mich und weiß Gott was! Sobald sie aber einen Aktord auf ihrer Harfe anschlägt, so wird sie wie durch Zauberwort befreit vom Buft der Welt, und steht da in ihrer eigentlichen wahren Gestalt. D warum lieb' ich nicht sie?

Wird benn nie ein Mensch kommen, ein Denker, ein Dichter, ein Brophet, ein Forscher - ber die Frage: warum liebt man wenn man liebt? genügend beantworten wird. Ift benn ber tiefe bunkle Schatten, ber über biefem Gefühl ichwebt, wie die Urnacht über ber Entstehung ber Welt, burch feine Forschung und Berechnung zu lichten? Nero ließ feine geliebte Cafonia foltern, um bon ihr bas Geheimniß zu erpreffen, weshalb er sie liebe. Das war - neronisch. Aber es giebt Augenblicke, wo man fühlt, daß das Joch zu eisern wird, daß man es abschütteln muß; und wie wurde Diefe Unftrengung erleichtert werben, wenn man wüßte, weshalb man es getragen, weshalb man sich von einem und bemfel= ben Gefühl in ben Staub hat beugen und in ein Parabies erheben laffen. Sobald ber Argt ben Grund ber Krankheit fennt, weiß er auch richtige Mittel anzuwenden um fie zu heben; wo nicht - tappt er im Finstern und richtet oft großes Unheil an durch berkehrte Arzneien. Db aber bie Liebe etwas Underes ift, als eine machtige Krankheit mit Vieber, Ermattung, wilden Baroxismen, golbenen Phantasieen, Erschlaffung, Tob — ? — —

Gräfin Regine lag auf der Chaife longue und las ziem= lich gelangweilt einen englischen Roman, der fühl war, wie ihr Herz. Bielleicht langweilte er sie eben darum. Sie war durch Bolhdor in eine so warme Atmosphäre verset, daß

ihr Alles außerhalb berfelben matt und bürftig vorkam. Wie man im Winter um sich zu wärmen die Sonne aufsucht, so dachte sie an Polydor. Da slog die Thür auf und er trat ein. Die Stunde war ungewöhnlich früh. Obgleich sie sich freute ihn zu sehen und eine angenehmere Unterhaltung zu haben, als die der englischen See-Cadets, so war es ihr doch ärgerlich, daß er ohne ausdrückliche Erlaubniß diese Freiheit nahm, und sie sagte verdrießlich:

"Wie hat man Sie benn im Borgimmer nicht abge= wiesen!"

"Ich gab vor Ihren Befehl zu haben" — entgegnete Bolhdor.

-,, Aber Sie wiffen, baß ich um diese Stunde Niemand zu sehen pslege, und daß es mehr wie auffallend ist, wenn ich für Sie eine Ausnahme mache."

"Laffen Sie nur heute fie gelten, bat er bemuthig, es foll nicht wieder ohne Ihre Buftimmung geschehen."

"Und was giebt es benn?" fragte sie milber, versöhnt burch seine bittende Stimme, die fast zitternd flang. Er wechselte die Farbe, kniete vor der Chaise longue nieder, legte die Stirn auf beren Rand und antwortete nicht. Regine kannte das. Sein Herz war zu voll, zu schwer. Sie munte reben.

"Nun Bolhdor, sagte sie sehr lieblich, soll ich wieder einen Sturm beschwören, notre dame de la garde? Wenn Sie wüßten, wie Sie mich erschrecken mit Ihrer braufenden Geftigkeit. Man ist in der Welt so wenig daran gewöhnt — die Vorm mäßigt Alles, und das ist gut. Glichen alle Menschen Ihnen, so könnte gar keine Gesellschaft bestehen. Und doch — wer freut sich nicht einer Ausnahme wie Ihnen

zu begegnen? — Aber stehen Sie auf, setzen Sie Sich auf ben Sessel und fagen Sie mir, was Ihnen widerfahren ist. Stehen Sie boch auf, lieber Polydor." Sie streifte leicht mit ber Hand über seine Locken.

Aber er verharrte in feiner Stellung, und fie fagte un= gebulbig:

"Gie werben mich gang bofe machen mit biefem ennu= nanten Schweigen."

"Und versprechen Sie mir, nicht bose zu werben, wenn ich rebe?" fragte er leise und hob ben Kopf empor.

"Ich bin baran gewöhnt Gebuld mit Ihnen zu haben" — entgegnete sie freundlich.

Er blieb auf den Knieen liegen, aber er richtete ben Oberleib auf, schöpfte tief Athem, sah ihr fest ins Auge und sprach bestimmt:

"Geben Sie mir Ihre Hand."

"Recht gern" — antwortete sie gleichgültig, und streckte aus bem weiten Ermel ihres weißen Morgenkleibes gelassen ihre Hand. Er nahm sie mit einem eisernen Griff, so daß ein Ausdruck von Unbehagen über ihre Züge glitt. Dann sagte er wieder:

"Jezt geben Sie mir einen Kuß und fagen Sie: ich liebe bich Bolhbor!"

"Sie find aber in ber That zu findisch" — erwiderte bie Gräfin, gleichgultig wie borbin.

"Es ift mein Ernft, Regine! ich will es, ich verlang' es. Ich werbe Sie nicht eber verlassen."

"Ah!" sagte Regine mit ungeheucheltem Erstaunen. Sie hatte bis jezt ihre nachlässige Stellung auf der Chaife longue beibehalten; nun richtete sie fich auf, stügte sich auf Ita Schänbolm.

ben Elbogen und wartete, was fommen werbe. Aber er wiederholte nur:

"Es ift mein Ernft."

"Sie sollten wissen, bag ich bergleichen Demonstrationen nicht liebe" — sprach sie falt.

"Dergleichen Demonstrationen!" rief er beftig; aber fich bezwingend fuhr er rubiger fort: "Sie wissen, daß und wie ich Sie liebe! So lange ich Sie kenne, habe ich es Ihnen burch Wort und That bewiesen. Ja, burch die That wiederholte er, weil sie ihn fragend ausah - benn ich hab' Ihnen bertraut, babe mein ganges Berg zu Ihren Füßen nie= bergelegt und meine gange Seele bor Ihnen ausgebreitet, und Sie haben in Beidem nichts gefunden, als Ihr Bild, und ich habe nie gefragt: welch Bild wohnt in Deiner Seele. Ich glaube an Dich, glaube, daß keine Frau ungerührt von einer so tiefen Liebe bleiben fann, ober glaube, daß, wenn fie ungerührt bleibt, fie boch ebel genug fein wird, um es offen zu fagen. Du aber bist freundlich meiner Liebe begeg= net, haft lieblich auf ihre Geftandniffe gelauscht; aber gesprochen haft Du nie. Run lag mich zum erften Mal bas ein= gige Wort horen, bas mir zu meiner Seligkeit fehlt: ich liebe Sich."

"Die Frauen sprechen sich nicht gern so unumwunden aus — sagte fie ausweichend — warum zweifeln Sie benn an mir?"

"Weil ich ein Mensch bin! rief er mit ausbrechender Heftigkeit, weil ich ohne tiefe, feste, heilige Gewißheit diese Eristenz nicht tragen mag."

"Sehen Sie, biefe Beftigkeit allein reicht hin, mich auf

ewig einzuschüchtern. Bas hab' ich von folder Raferei nicht zu fürchten!"

"Fürchten? ach, Sie beherrschen mich mit einem halben Gebanken! was fürchtet die Königin von ihrem armen Sclasven! — und wenn ich rasend bin — wer trägt die Schuld? Sie können mich sanft machen, sanft und fromm wie ein Kind — nur ein Wort!"

"Die ausgesprochene Liebe nimmt immer einen andern Charakter an, fturmischer, leibenschaftlicher, brum zögert die Frau."

"Ich will es glauben, will Alles, Alles glauben! aber wenn der Geliebte fleht, wie in Todesqual um Barmherzig= keit fleht, so ist die Frau, die dann noch zögert — ein Un= geheuer."

"Polydor!" sagte Regine sanft und traurig.

"D vergieb — rief er, ihre Hand an seine Stirn legend — vergieb und schweig, wenn Du nicht reden magst! Aber ... kannst Du mir Deine Seele nicht in einem Wort geben, so gieb sie mir sußer und seliger noch — in einem Kuß."

"Davon ift vollends gar nicht die Rede" — fagte sie Sand zurückziehend mit Ungeduld. Polydor stand auf und sprach erschöpst:

"Du weißt, ich war einmal ein armer Bettelknabe und lag sterbend vor Hunger und Mattigkeit im Koliseum; da schiefte Gott mir einen seiner Engel: eine Frau rettete mich. Jezt bin ich wieder dem Untergang nahe und wieder hat Gott mir einen Boten zugedacht. Regine, entziehe Dich nicht dem himmlischen Beruf, das Geschöpf zu sein, hinter wel-

chem ber Schöpfer sich verbirgt — rette mich, gieb mir ein Liebeszeichen."

"Genug! — rief Regine, heftig aufstehend — nichts auf ber Welt ift meiner Natur verhaßter, als biese Sinn= lichkeit."

"Brauch nicht das Wort, Regine, jezt nicht! — wenn das ganze Besen in einem Punkt zusammenbrennt und in einer wehenden Glut steht: so hat es einen dürftigen Klang! Ober brauch' es, suhr er fort, vor ihr niedersinkend und ihre Knie umfassend, nenn' es wie Du willst, aber sei gnästig, gieb mir ein Liebeszeichen."

"Berlaffen Sie mich auf ber Stelle" — sprach sie un= willig.

"Regine! rief er außer sich — Du erhörst meine Bitte nicht? nun benn — ich will ein Liebeszeichen."

"Ich verachte Sie" — sprach die Gräfin eiskalt. Wie von einem elektrischen Schlag getroffen, fanken seine Arme herab, so daß Regine zurücktreten konnte. Sie setzte sich wieder gleichgültig auf die Chaise longue. Polhdor hatte seine knieende Stellung verlassen und richtete sich in seiner ganzen Höhe vor ihr auf; aber er zitterte so, daß der Tisch bebte, auf den er seine Hand legte um Kaltung zu gewinnen. Seine Züge waren tief und scharf, als habe ihn der Augensblick um zehn Jahr älter gemacht, und es lag auf ihnen ein unbeschreiblicher Ausbruck von Schmerz und Jorn. Aber mit ruhiger Stimme und ernst sie anblickend fagte er:

"Das änbert freilich Alles — gnäbige Gräfin." Dann verbeugte er sich und verließ das Gemach. Regine schöpfte Athem, als ob ihr eine schwere Last von der Brust falle. Simmel, welch ein furioser Mensch, bachte sie; ich glaube,

er könnte mich umbringen! welch Glück, daß mir das lette Wort einnel.

## Meuntes Rapitel.

Ondine lebte in tiefster Zurückgezogenheit am Ufer des Arno in einer kleinen, freundlichen Villa. Aber Casimir kam nicht, wie er es ihr geschrieben und wie sie selbst gehoft hatte. So lange sie die erste Trauer trug, wünschte sie nicht einmal seine Gegenwart und bat ihn in Paris zu bleiben; allein nach sechs Monaten, mit dem Beginn des neuen Jaheres, hätte er kommen dürsen, wollte er kommen, jeder Brief verhieß es — und ein Tag reihete sich an den andern, ohne ihn zu bringen. Dann tras wieder ein Brief ein, voll Entschuldigungen, Borwänden, neuen Versprechungen, und sie glaubte und hoste bis zu dem festgeseten Zeitpunkt, wo abermals eine Täuschung ihrer wartete, und wo die Ahnung eines entschlichen, unabwendbaren Unglücks allmäsig sie beschlich.

Die Einsamkeit lastete fürchterlich auf ihr. Es gehört nicht immer ein starker Beist oder eine ernste Beschäftigung dazu, um lange Zeit hindurch Einsamkeit zu ertragen; auch Menschen von gewöhnlichen Fähigkeiten haben sie oftmals gern, entweder weil sie blasirt und abgestumpst für die Freuben der Gesellschaft sind, oder weil sie auf eine oder die andere Weise die Mittel verloren haben, in ihr zu glänzen,

ober weil viel Ungluck fie umgetrieben und bedürftig ber Stille gemacht bat; ihnen ift bie Ginfamkeit bequem, beichat= tend, beruhigend. Für Menfchen bon großen Gaben und ungewöhnlichen Talenten ift fie, von Mofes an bis auf By= ron, zu Zeiten ein schmachtenbes Bedürfnig, ein Durft, ber gestillt werben muß, weil sie wiffen, bag auf Bathmos Df= fenbarungen geschrieben werben, und weil bas leben fie mehr in Anspruch nimmt und ihre Kräfte mehr anregt und rafcher berbraucht, als es bei ber Menge ber Fall ift. Für Die Maffe ber Menichen aber, nicht gewöhnt fich mit großen Ideen zu beschäftigen, sondern am Täglichen hangend, bas Nächste verlangend, mit mannigfachen Bunfchen und Erwar= tungen, welche nur im beständigen Verfehr mit ber Außen= welt befriedigt werden konnen, in ihrem Innern zuweilen unsicher, gar zerfallen - für fie ift Ginsamkeit nicht er= quickent.

Und nun gar für die arme, schwache, schubbedürftige, liebende Ondine! Ach, sie war nicht blos einsam — sie war verlassen. Sie hatte Niemand, als ihre Dienstboten, treue Seelen zwar — aber Diener! Ihr Kammermädchen, das einige Jahre älter wie sie, mit ihr erzogen und nie von iherer Seite gewichen war, ward ihre einzige Gesellschaft. Mit ihr sprach Ondine von Deutschland, von ihren Söhnen, von Schloß Ohlan, und oftmals netten heiße Thränen das Auge der Ferrin und Dienerin bei solchen Gesprächen. Ze mehr ihre Hosfnung, den Mann wiederzusehen, dem sie ihre stralende Existenz geopsert, gleich einem bleichen Gestirn unterzing, desto feuriger erhob sich am Horizont die drohende Kometenruthe der Reue. Ondine hatte geglaubt, ihr Dasein seit durch die unüberwindlichste Liebe so innig mit Casimir

verwebt, daß fie nur in feiner Nähe, wie er in ber ihren, benken und empfinden, ja athmen und leben könne. Nun war sie von ihm getrennt - ach, wie lange schon! und sie lebte, und er lebte: also war Trennung nicht Tod! also war Die Liebe nicht mächtig genug, daß sie fagen durfte: ich wollte nicht sterben, barum warf ich mich in ihre rettenden Urme. Bisweilen wollte fie auf einen Bug ben Giftbecher leeren, und freiwillig von Casimir zurücktreten; bann aber trat er in feiner gangen Unmuth bor ihre Seele, und es fchien ihr unmöglich, daß biefer Mensch, ber mit folder Innigkeit und folder Glut an ihr hing, burch etwas Underes als burch Aufälliakeiten von ihr entfernt gehalten werben konne. Dann entschloß sie sich wieder zu hoffen. Ach nein! nicht zu hof= fen - aber zu warten. Wer hat nicht gewartet? wem hat biefe Folter nicht bas Blut mit Tieberangft, bis zum Wahn= finn, bis zur Dhumacht, durch die Abern gejagt? Giebt es ein bom himmel fo begnabigtes Wefen, fo wird es freilich nicht begreifen konnen, daß diefer Buftand, gleich einer um= schlingenden Boa, Ondine aller Araft, jeder Fähigkeit be= raubte, ihr Berg zermalmte, an ihrem Leben zehrte. Ihr Muge wurde trube, ihre Saltung gebeugt, ihr Gang ichlep= vend; bas Kebernerk ihres Daseins war gerftort und bas Raberwerk ging noch eine Beitlang feinen Bang fort, bis es lanafam und immer lanafamer wurde. Ihre Schönheit ber= blühte. Der duftige, frische Teint ging über in ein frankhaftes Gelb; Auge und Schläfen fanten ein, um ben Mund legten fich die unauslischlichen Buge des Grams; - fie glich einer berwelften, blagrothen Shazinthe.

Die treue Gedwig grämte sich unfäglich über Ondine. "Sie wird hier surben — fagte sie oft mit bittern

Thränen zu dem Kammerdiener — hier in der Fremde, in der Berlassenheit, ohne Verwandte und Freunde! ach Lud= wig — eine folche Dame! bedenken Sie nur, wie das ihr wehe thun muß."

"Ja, fagte Ludwig, feit bem Tobe bes feligen Grafen haben wir fein Glud mehr. Und waren wir nur in Deutsch= land geblieben, ober zur Grafin Ilva gegangen!"

"Alch, Gräfin Ilba! wenn bie unfer Elend fennte, fie fame."

"So schreiben Sie es ihr boch, Bedwig."

"Ich habe wol schon baran gebacht, aber — ich weiß nicht, es macht mich verlegen, und bann kann ein Brief auf so viel hundert Meilen leicht verloren gehen."

"Ich will ihn hinbringen, Tag und Nacht reisen! in vierzehn Tagen follte man boch wol nach Ruhenthal kommen!"

"Ganz gewiß; aber wenn Sie fortgeben, wird fie sich nicht betrüben?" fragte Gedwig mit einem Zartgefühl, bas weit über ihren Stand war.

"Wenn Gräfin Ilva kommt, freut sie sich aber gewiß; und die kommt, wenn ich ihr Alles erzähle. Die ist so! steigt in den Wagen und fährt nach Florenz, als ob sie zum Ball führe. Wissen Sie noch, wie sie 'mal in Schloß Ohslau ankam, als der kleine Graf Ulrich auf den Tod danieder lag? Niemand wußte was davon — da par sie!"

"Ja, feufzte Gedwig, ware unsere Gräfin wie Gräfin Iba, so würde es uns nicht so übel gehen. Die entschließt sich wie ein Mann, und sieht doch aus wie ein Engel so gart. Das kommt baher, Ludwig, daß ver liebe Gott manche Menschen stark gemacht, und manche nicht — wie er sie ge= rade braucht, und das können Sie mir glauben, mit der

Gräfin Ilba hat er besondere Absichten. Sie sieht anders aus wie die übrigen Menschen."

"Das wüßt' ich boch nicht."

"Wahrhaftig! — Hätten Sie sie gesehen, wenn sie in das Toilettenzimmer unserer Gräfin kam — sie zieht sich immer sehr rasch an, ohne ein Wort mit ihrer Kammerjungser zu sprechen — und wie sie ihr dies und das erzählte, ich weiß nicht was, denn sie sprachen immer englisch zusammen — so würden Sie es auch finden. Sie hat so etwas Klares, Hohes! Ich glaube, sie gab unserer Gräfin gute Rathssicht, denn die hörte meistens freundlich zu."

"Ueber den Anzug und die Kleider?"

"Nein, Ludwig, das ist nicht ihr Fach! — ich meine über Kinder oder dergleichen Wichtiges, weil es immer im Toilettenzimmer war, wohin Niemand kommen durste, selbst nicht der selige Graf. Ach, wenn ich an die Zeit gedenke, mögte mir das Gerz brechen."

"Kann ich nicht schon morgen abreisen?"

"Ich will gleich mit ihr fprechen."

Hedwig ging auf die Terrasse, wo Ondine ihre Tage in dumpfer Apathie hindrütete. Sie saß zusammengesunken in einem tiesen Lehnstuhl, und hielt auf ihrem Schooß eine Platte von schwarzem, zierlich geschnitzem Ebenholz, in welche vier Miniatur=Porträts eingelegt waren: ihre Söhne, Aß=kanio und Ida. Auf einem Tischchen neben ihr sag in grüsnem Maroquin=Etui das Borträt Casimirs. Nachdem sie die vier Bilder lange betrachtet, nahm sie die Platte in die rechte, das Etui in die linke Hand, bewegte sie langsam gegen einander, als ob sie sie wäge, und ließ endlich die Rechte auf der Seitenlehne des Sessels ruhen, indessen die Linke,

wie in Ermattung, tief herabsank. Es lag etwas vollfommen Gedankenloses und unfäglich Trostloses in Ondinens Ausdruck und Bewegung. Sie hatte nichts dabei gedacht und gewollt; es war die unwillkürliche Richtung ihrer Seele, die sich offenbarte. Alls die linke Hand herabsank, ward sie sich ihrer bewust, und ein Lächeln von zerreißender Bitterfeit zuckte um ihre Lippen. Da erblickte sie Hedwig und sagte:

"Bringe mir recht faltes Baffer, Die Sitze verzehrt

"Es ist ein boses Klima, gnädige Gräfin — versetzte Hedwig — ber Ludwig ist auch ganz frank und schwach."

"Was fehlt ihm? er soll gleich in die Stadt und zum Arzt geben."

"Er will nicht. Er fagt kein Doctor könne ihm helfen und er wurde erft in Deutschland, eigentlich aber in Schloß Dhlau, von selbst wieder gesund werden."

"Das ist bas Heimweh, Hedwig, baran kann man sterben, eben so gut wie an jeder übermächtigen Sehnsucht ber Ludwig muß fort — gleich! ich brauche ihn nicht. Der alte Gärtner ist ja hier mit seinem Sohn. — Geh und schieße mir ben Ludwig."

Sebwig entfernte fich und murmelte mit gefaltenen Sanben:

"Guter Gott, vergieb mir die Lüge." Und nach fünf Minuten trat Ludwig vor die Gräfin. Sie fagte fehr freundlich:

"Ich danke Ihnen, daß Sie fo lange brab und treu in meinem Dienst gelebt haben, darin sterben sollen Sie nicht. Gehen Sie nach Schloß Ohlau zuruck, unter ben schönen grünen Gichen und Buchen werben Sie wieder gefund wer= ben. Ach, ich wurde es vielleicht auch."

"Befehlen gnädige Gräfin abzureisen, fo ift Alles" ...

"Nein, mein guter Ludwig, das geht nicht. Reisen Sie gleich ab, und wenn Sie nach Schloß Dhlau kommen, so grußen Sie alle Leute von mir — die mich noch nicht ver= geffen haben ... Alle! und fagen Sie ihnen" ... —

Ihre Stimme brach in Thränen. Sie brückte das Taschentuch vor das Gesicht und winkte ihm zu gehen. Er küßte bemüthig ihre Hand und ging mit raschen Schritten zu Hedwig.

"Hebwig — fagte er zornig, und fuhr mit dem Finger über seine nassen Augen — Donnerwetter! ich muß heulen wie ein Schulbube. Sie weinte, Hedwig! Nun, ich will nichts sagen — aber Gott vergebe es dem hündischen — Schurken."

Einige Stunden später faß Ludwig mit einem Reisegeld von Ondinen versehen im Eilwagen, der ihn nach Norden führte.

Aber ehe er in Ruhenthal anlangte, entschied sich Onbinens Schickfal. Nachbenn sie während sechs Wochen ohne Nachricht von Casimir gewesen war, erhielt sie einen Brief von unbekannter Hand. Der Stempel: Paris, erfüllte sie mit töbtlicher Besorgniß. Noch ehe sie ihn gelesen, stand fast ihr Herz still vor lähmender Angst. Sie rief:

"Sedwig! bleibe bei mir! mir ift als ob ich fterben

Dann nahm fie sich zusammen und erbrach ben Brief. Er war von Casimire Oheim, der ihr in ben ehrfurchtsvoll= ften Worten sagte, daß sein Neffe von einer verzehrenden Leibenschaft für eine junge, schöne Engländerin, Erbin einer Million, durchglüht sei, und der glücklichte Gatte werden könne, wenn sie — Ondine — diesem Glück kein Hindernis entgegenstellen wolle. Sein Neffe, voll unwandelbarer Berschrung ihrer himmlischen Güte, habe nicht den Muth, selbst diese Worte an sie zu richten, wol wissend, daß er die Gefühle der Guld, welche sie für ihn hege, durch diesen Schritt verletze. Daher halte er es für seine Pflicht, ohne des Nesen Borwissen, sie von der Lage der Dinge zu benachrichtigen, in der sesten Voraussehung, daß ihr großmüthiges Gerz nicht schwanken werde in der Wahl zwischen fremdem und eigenem Glück.

Diese Geschichte war richtig, insofern sie bie Seirath, wenngleich nicht die Leidenschaft, betraf. Uebrigens hatte ber Oheim auf Casimirs Bitte ben Brief geschrieben.

"Diable! fagte er — ich muß endlich kurz und gut mit ihr brechen! Lieber Onkel, Sie wissen Briefe superb zu tour= niren — reißen Sie mich aus dieser Verlegenheit, denn foi de gentilhomme — um die Betheuerung des großen Frauen- verehrers Franz I. zu brauchen — verlegen bin ich, wenn ich an diese Frau denke."

So wie Ondine den Brief gelesen, stand sie auf, ging zu ihrem Schreibtisch, schrieb mit fester Hand auf ein Blatt Bapier: "Fürst Casimir B. ift, was mich betrift, durchaus frei; möge er glücklich sein" — coudertirte und adressirte mit höchster Fassung, sandte den Brief zur Stelle ab — und sank in tiese wolthätige Ohnmacht.

Es ift gewiß, daß ein Nervenschlag oder eine in der Brust springende Ader zu Zeiten sehr à propos wären, um eine qualvolle Existenz zu enden; und die Romanciers, ob=

schon sie kein Mitleib mit ihren Lesern haben, empsinden es bennoch mit den Gebilden ihrer Phantasie, und gönnen ihsenen gern den Nervenschlag oder ähnlichen plöglichen Tod — besonders wenn sie nicht wissen, was weiter mit ihnen ansfangen. — Aber in der Wirklickkeit ist's anders! da sterben meistens nur die Leute, die nicht gern sterben wollen, und diejenigen, für welche der Tod eine Wolthat wäre, leben und leben. Das Schicksal ist gleichgültiger gegen seine Menschen, als die Romanciers. Ondine erwachte aus ihrer Ohnmacht. Sedwig kniete an ihrem Bette und bedeckte die Hand der gesliebten Gerrin mit Küssen und Thränen.

"Weine nicht, fagte Ondine, nun ift Alles entschieden — und gut."

"Gut? — rief Hebwig überwältigt von Schmerz — gut? und Sie vergehen in Kummer? ach, gnäbige Grafin, schlecht ist es vom Fürsten Casimir!"

"Still, Hedwig, das darfft Du von Niemand sagen! Jeder folgt seinem Gerzen, und da es schwache, thörichte, sündhafte Gerzen giebt, warum nicht auch harte. Das meine war einst mehr wie hart — es war verstockt, und weil es sich nicht freiwillig opfern wollte, so wurde es zermalmt. Siehst Du, wie das Alles ganz natürlich ist!"

"Sprechen Sie nicht so, gnäbige Gräfin, rief Hebwig schluchzend, ich kann's nicht aushalten! ich weiß nicht was ich Ihnen darauf antworten soll! D wäre doch erst Frau Gräfin Iba hier!"

"Ilda? was fällt Dir ein?" fragte Ondine befrembet.

"Ach Gott ja, der Ludwig ist hingereif't um ihr zu sa= gen .. wir fürchteten, daß gnädige Gräfin ihr nicht schrei=

ben wurden wie frank und niedergefchlagen Sie Sich hier befinden ... barum" .. —

"Hebwig, Gott segne Dich!" rief Ondine, und beibe Arme um den Hals des Mädchens schlingend, zog sie sie an ihre Brust und weinte ohne Bitterkeit — — seit langer Zeit die ersten sansten Thränen.

"Nicht wahr, bas haben wir recht gemacht?" fragte Gebwig frob.

"D freilich habt Ihr, Ihr treuen Seelen! Ich konnte nicht an Ilda schreiben. Hüte Dich vor der Schuld, Sed= wig! sie entsremdet uns von den geliebtesten Wesen, wir ha= ben kein Vertrauen mehr zu ihnen; wir glauben nicht mehr an uns, wie sollten wir an Undere glauben! ach — kaum an Gott."

"Das ist fündlich, gnädige Gräfin" — sagte Sedwig ernst. "Ich weiß es, Kind — aber wo das Leben fündhaft, da sind es die Gedanken auch."

"Die Frau Gräfin Ilba wird kommen und Troft bringen."

"Kommen wird sie — bas weiß ich! aber wie lange kann bas nicht währen! ich will zu ihr — will ihr ent= gegen."

"Ach, in diesem Zustand von Schwäche? . . und es giebt verschiedene Wege nach Deutschland" . . . —

"Mublere Luft wird mich ftarten; — und ber nachfte Weg geht über Infpruck — ben nimmt fie."

Was auch Sedwig fagen mogte, Ondine widerlegte Allles mit nervöfer Heftigkeit, und trieb felbst, in krankhafter Aufregung momentane Kräfte findend, allerlei Borkehrungen zur balvigen Abreise. Lieblich wehte die Frühlingsluft durch den grünenden Bark von Ruhenthal und trug den Duft der Hazinthen, Tazetten und Tulpen aus dem Blumengarten in den Salon, dessen Thüren nach der Terrasse hin geösnet waren. Es waren außer Ilda und ihrer Mutter nur der Baron, Werssen und Otto anwesend; aber Alle waren in heiterster Laune und man scherzte und lachte viel. Da trat Ildas alter Kammerdiener, Albrecht, ein, mit einem Gesicht, das Dienstboten annehmen, wenn sie etwas Bedenkliches zu verkünden haben, und welches allein schon hinreicht das Blut in den Abern gefrieren zu machen, wenn sie auch nicht hinzusezen, wie sie zu thun pstegen, und wie auch Albrecht that:

"Erschrecken gnädige Gräfin nur nicht! ber Ludwig ift ba."

"Wer ist der Ludwig? was will er?" fragte Ilda; aber ihre Hand zitterten.

"Es ist der Kammerdiener der Frau Gräfin Ohlau aus Alorene."

"Sie ift tobt!" fchrie Ilda, bleich bor Angft.

"Nein, Gott behüte, fie lebt" ... -

"In mein Zimmer — gleich!" rief Iba und verließ ben Saal.

Der Baron sagte phlegmatisch: "Ich begreife, daß üble Na prichten kommen muffen, indem allerlei Unglück auf der Welt geschieht. Weshalb sie aber stets gerade dann kommen, wenn man vergnügt und guter Dinge ist und nicht im Entferntesten an sie denkt — das werde ich nie begreifen."

"Ift auch nicht nöthig, meinte Otto, wenn man nur begreift, wie man sich babei zu benehmen hat; und bazu ge= hört wirklich unerhört viel Genie, weil man immer über=

rafcht wird, fich nie vorbereiten kann und auf dem Fleck fei= nen Entschluß faffen muß."

"Man kann sich einigermaßen vorbereiten, sagte Werffen, wenn man sich in alle mögliche traurige Situationen hineindenkt."

"Ja, erwiderte Otto, aber man kann sicher sein, daß man in die Situation nicht geräth, in die man sich gedacht hat. Der liebe Gott ist der geschickteste Romancier, den ich kenne! seine Stellungen, Wendungen und Auflösungen zeugen von einem höchst ersindungsreichen Kopf."

"Ich bin überzeugt, daß meine Tochter zu ihrer Coufine geht, fagte Ibas Mutter, und ich gestehe, es ist mir ziemlich unangenehm. Die Frau ist frank und verloren, Iba kann ihr nicht helsen und vielleicht sich selbst schaden."

Ilba trat ein, tobtenblag, und fagte mit gitternber Stimme:

"Ondine ift vollkommen unglücklich nach ber Aussage ihres treuen Dieners; in brei Tagen, liebe Mutter, werbe ich reisen."

"Wir dachten es!" rief ber Baron.

"Das hoffe ich" — entgegnete sie freundlich; aber ihr Blick fiel mit unaussprechlicher Trauer auf Otto.

"Liebes Kind, sagte die Mutter, da Askanio Dein Freund war, so begreise ich nicht, wie Du Dich noch so lebhaft für Ondine interessüren kannst."

"Weil er mein Freund war, liebe Mutter, muß ich in feinem Sinn für sie handeln. Und dann habe ich Ondine geliebt, als sie glücklich, glänzend, geehrt und tadellos war, und sehe nicht ein, weshalb ich sie nicht mehr lieben soll, da

sie bas Alles nicht mehr ist. Uch, wer soll benn Nachsicht mit uns haben, wenn nicht bie Freunde?"

"Nachsicht wol — auch Entschuldigung, Erbarmen und Hülfe; aber Ondine darf sich kaum in Deutschland sehen laffen"...—

"Drum gehe ich ja zu ihr nach Italien, gute Mutter — fagte Ilva melancholisch. Wenn ein geliebtes Wefen auf bem Schaffot — nein, unter bem Galgen ftanbe, ich mußte hin und es umarmen."

"Wie grauenhaft!" riefen bie Mutter und Werffen aus einem Munde.

"Das fönnen Sie nicht im Voraus behaupten, rief Otto, es giebt Verbrechen, die folch Erbarmen fast fündlich machen wurden, andere, die das Erbarmen tödten" ... —

"Wer spricht von Erbarmen? ich that' es aus Liebe; die kennt feine Sunde und keinen Tod."

"Meine tapfre Gräfin, sagte ber Baron spöttisch, weil er gerührt war, Amazonen wie Sie brauchen freilich keinen Beschützer; aber ein Reisemarschall ist für Jedermann eine bequeme Kreatur, und als solcher werbe ich Sie nach Florenz begleiten, wenn es Ihnen recht ist. Ich sahe gern eine mal das schöne Italien wieder."

Mutter und Tochter reichten ihm dankbar bie Sand. Werffen fagte:

"Der Baron ift beneidenswerth." Otto sagte nichts; sein Blick hing an Ilva. "Gehen wir in den Park! rief sie, ich bin ganz nervenschwach geworden." Und rasch eilte sie über die Terrasse in den Garten. Ohne sich einen Ausgenblick zu besinnen, folgte Otto ihr eben so rasch, und sie Itd Schönbolm.

gingen durch die langen Alleen mit fliegender Geschwindig= feit. Nach langem Schweigen fagte Otto gepreßt:

"Warum eilen Sie fo, Gräfin? fruh genug werben Sie fern fein."

"Um mich zu betäuben" - fagte fie; es waren Thrä= nen in ihrer Stimme.

"D, rief er, Sie werden Sich leicht betäuben! aber ich — ich! wenn Sie wiederkehren, bin ich fern — und dann ... vergeffen!"

Sie ftand plotflich ftill und fah ihn faft gurnend an.

"Ja, ja! vergeffen!" wiederholte er mit melancholischem Lächeln.

"D nur nicht lügen!" rief fie, und noch rascher ging fie vorwärts bis zum Wartthurm am Ende bes Barks.

"Da oben ist's luftig und frei," sagte sie. Otto brückte die schwere Thür von Eichenholz mit gothischem Schnigwerk versehen auf, und sie stiegen die Wendeltreppe empor zur Platteform. Es war wunderschön. Die grünende, dustige Erde mit wechenden Wäldern und wogenden Saaten lag vor ihnen ausgebreitet; der blaue Strom, aus Westen kommend, schien ein Bote der eben untergegangenen Sonne an das Meer zu sein, das wie ein Gott mit starken Armen die geliebte Erdgöttin empfing; und der Mond ging leise wie ein Traum im Osten auf. Und dann war es Frühling. Im Frühling ist die ganze Welt schön, wie alle Menschen es in der Jugend sind.

Ilba lehnte sich an die Bruftwehr; ihr Gerz schlug hörsbar; die Meerluft wehte ihr Haar zuruck, das hellblaue Kleid, den rothen Shawl; es lag die tiefe geiftige Glut auf ihren Wangen, die aus der lebhafteften innern Bewegung

entspringt, und die nur bei Menschen von äußerst zarter Constitution und äußerst lebendiger, ja leidenschaftlicher Empsindungsweise gefunden wird. Diese Glut gleicht den gemeinhin sogenannten schönen Farben gerade so, wie die Rose von Damaskus der Centisolie. Otto stand mit untergeschlagenen Armen neben ihr, und würde sich nicht sehr gewundert haben, wenn sie auf ihrem rothen Shawl, wie auf Flammen, gen Simmel gefahren wäre. Aber er sagte kein Wort. Da faste sie ihren ganzen Muth zusammen, trat zwei Schritte zurück, sah ihm ins Auge und sagte, die Sand gegen ihn ausgestreckt, sehr entschlossen, doch leise:

"Sie dürfen nicht von hier geben, Otto, denn"...— (ihre Stimme bebte und ihre Hand zitterte, aber das Auge schlug sie nicht nieder) — "denn ... wir lieben uns." — Und es flog ein Lächeln über ihr Antlit, das sie himmlisch schön machte.

Otto stieß ein leises heftiges Ah! aus und fank über= wältigt zu ihren Füßen nieder.

"D, rief er mit jener gepreften Stimme, die ebensoviel von unterdrückter Klage wie von unterdrücktem Jauchzen hat
— o sage mir, daß Du mich liebst, damit ich mein Glück fasse und daran glaube. Siehst Du, Ilda, davon kann man sterben."

"Nicht sterben, rief sie, leben und immer leben, lange Ewigkeiten durch die Liebe leben! — und vor Allem: keine Trennung."

Er sprang auf, faßte ihre beiben Sande in feiner Rechten, brudte fie mit bem linken Urm fest an fein Berg, und sagte: "Doch!"

"Wenn ich aber nicht will" — fagte Ilva forglos.

Er umfaßte mit beiden Sänden leicht ihren Kopf und rief: "D bieser Kopf könnte mich wahnsinnig machen."

"Sie sind es, wenn Sie noch jezt von Trennung reben."

"Ich rebe nichts, benke nichts, will nichts — als hören, daß Du mich liebst. Sage mir das! bann ist mir, als hätte ich auf die höchste Zinne bes Lebens mein Panier gepflanzt."

"Ich kann es wol sagen, hör' zu — aber sieh mich an." Er sah sie an — boch Iba fand keine Worte. Sie sank an sein Kerz. D sie war glücklich! — Es war ein Moment, aber ein Moment ganz reinen, seligen Glücks! Vorher und nachher ein Leben voll Schmerz und Entbehrung! Auf bem Tobbette gebachte Iba dieses Moments — und er war viel-leicht die einzige Erinnerung, die sie mit in die Ewigkeit binübernahm.

"D mein Engel, fo lag mich bon Dir scheiben" — bat Otto.

"Aber Du bift ein Thor! Liebende scheiben nicht ... ober, Herr des Himmels! nein, Otto, das ift unmöglich — Du bift nicht verheirathet?" — Er schüttelte traurig lächelnd ben Kopf.

"Drer verlobt?" — Er verneinte abermals schweigend. "Run bann bist Du gewiß ein großer Thor!" sagte sie wieder mit jenem zauberhaften Lächeln. Er hielt sie fest, ganz fest in seinen Armen. Ihr Kopf ruhte auf seiner Brust. Sie sagte:

"Dein Herz ift meiner Meinung: ce will zu mir, ich fühl' es."

"Ilba, fragte er ploplich, willft Du mein Weib fein?"

"Wenn Du es wünscheft" - erwiberte fie langfam.

Er fah auf fie nieder, und eine leichte Bläffe bebeckte ihre Bangen.

"Weshalb fiehst Du plötlich so bleich aus, 3lba?"

"Dor Schreck, glaub' ich" — entgegnete fie unbe= fangen.

"Ah, Du erschrickst bor bem blogen Gebanken! Dann kannft Du es ja nicht fein."

"Ich will es versuchen." .

"Bersuchen? und wenn ber Versuch mißlingt? und wenn Du unglücklich Dich fühltest vor meinen Augen?" ...

"Ich will nicht unglücklich werben? rief sie lebhaft und trat zurück — es ift entsetlich, unglücklich zu sein!"

"Und glaubst Du nicht an Dein Glück in einer Berbindung mit mir?"

"Die Che ift nun einmal besenchantirt für mich! Der Gebanke an die Bergangenheit wird immer wie eine gespen=flische Hand über die Gegenwart streifen und mir mit jenen Schreckniffen brohen."

"Du liebst mich nicht, Ilba."

"Kann ich mehr thun als es versuchen wollen?"

"Nein, armer Engel, Du kannst nicht mehr thun, aber ich barf es nicht auf ben Bersuch ankommen lassen."

"Desto besser!" sagte sie ruhig. — Nach einer Baufe fragte er:

"Ilba, willft Du meine Geliebte fein?"

"Wenn Du es wünscheft."

"Aber - rief er ungebulbig - wunscheft Du benn nichts?"

"Nichts — als Dich zu lieben und bei Dir zu fein."

"Und wenn bas unmöglich ift? unmöglich ... auf jebe Beife?"

Sie hob mit einer stolzen Bewegung ben Ropf und sprach zwischen Scherz und Ernst: "Ich liebte einen Mann und befahl ihm unglücklich zu sein: er gehorchte. Ich liebe einen Mann und befehle ihm glücklich zu sein: er wird gesborchen. Der, ben ich liebe, widersteht mir nicht."

"Welche fühne Buberficht!" fagte Dito überrascht.

"Ja, fagte sie, ber, dem man einen goldenen Kelch reicht mit perlendem funkelnden Burpurwein gefüllt, und nichts von ihm begehrt, weder Dank noch Lohn, nichts, als ihn zu nehmen — der nimmt ihn; aber mein Herz ist der goldene Kelch. Uebrigens bin ich freilich nur die arme Ida — setze sie demuthig hinzu — ohne Jugend, ohne Schönheit, und zu keinen Ansprüchen berechtigt, das weiß ich febr wol."

"D nur nicht lügen!" rief er sie parodirend, mit jener Seiterkeit, die das Bewußtsein des Glücks fogar in sehr ern= sten Momenten giebt.

"Wir wollen gehen, fagte fie ihren Chawl zusammen= ziebend, es wird Nacht und falt."

"Einen Augenblick noch, Ilva! o nur einen einzigen kleinen Augenblick! er fommt nicht wieder, nie, Ilva! — weißt Du, daß das Wörtchen nie! eine gräßliche Bedeutung hat?"

"Wol weiß ich's! aber es paßt nicht auf uns! Wir ha= ben eine andere Devise, die heißt: immer — und weil wir sie haben, so wollen wir jezt gehen."

"Nicht gehen! rief Otto — fondern bleiben, hier, auf dieser Stelle! sieh mich an, Ilda! o wenn Du gehst — sehe ich Dich ja nie wieder."

"Co wollen wir bleiben, feltsamer Menfch" — fprachfie fantt.

Er legte ben Arm um ihre Schulter und feine brennende Wange auf ihr lockiges Haupt. So ftanden fie schwei= gend, unbeweglich, in und an einander ruhend. Endlich fragte Otto:

"Ift Dir nicht zu kalt, Ilva?"

", Nein, Berg!" - Er fußte leife ihre Loden und Stirn und rief erichroden:

"Alber Dein Haar ist feucht und Deine Stirn fühl wie Marmor."

"Es thut nichts - Du wolltest ja bleiben."

"Du bist ein Engel, und ich — ich werde Dich töb= ten! sag' mir Isa, wirst Du mir vergeben, wenn ich Dich töbte?"

"D Alles, Alles, Herz! fagte sie sanft und traurig und sah ihn mit unsäglicher Liebe an; — aber warum fragst Du so feltsam?"

"Komm jezt, entgegnete Otto gewaltsam sich faffend — es wird Nacht, bas könnte Dir ichaben."

Sie stiegen vom Thurm herab. Unten rief er mit einem Ton als ob sein Herz bräche: "Num wird es wirklich Nacht!" Dann gab er ihr ben Arm, behielt ihre Hand in der seinen, drückte sie zuweilen an Mund und Herz, und führte sie nach dem Schloß zurück. Sie wechselten kein Wort. Wenn man sich versteht, sind Worte eben so überflüssig als plump. — Dann ging Otto durch den Park in die Stadt zurück; Ilda in ihr Zimmer. Sie ließ sich im Salon entschuldigen.

Werffen bachte, baß biefer Zeitpunft ihm gunftig fein konne. Wer burfte ihn hindern auch nach Italien zu reifen?

biese Ergebenheit mußte Iba freuen. Die Anerbietung bes Barons hatte sie so gerührt! Selbst die unabhängigsten Frauen fühlen bisweilen bas Bedürsniß, die Wolthat bes männlichen Schutzes. Er traf in ber Stille seine Vorkeh=rungen.

Der Schlaf mag wol felten ein leichteres, seligeres Herz in sein Reich entsührt haben, als Ilvas in vieser Nacht. Und golden wie ihr Schlummer war auch ihr Erwachen. Alber es bedeutet Regen, wenn die Frühstunden des Tages von stralendem Morgenlicht erhellt sind! Sie war kaum angekleidet, als sie einen Brief erhielt, auf dem sie mit lieberzaschung Ottos Hand erkannte. Sie las:

"Lebe wol, Engel! hab' ich Dir nicht gefagt, baf ich Dich "tödten wurde? ich halte Wort, Ilva - aber Du haft "mir Alles, Alles vergeben. Wir werden uns nie wieder= "seben. Ich bin nicht wahnsinnig, ich habe Alles wol "bedacht, geprüft, erwogen, die gange lange Nacht bin= "burch. Was geftern Abend eigentlich fcon unwiderruf= "lich bor meiner Seele ftand, bas fpreche ich Dir jegt "beutlich aus: wir sehen uns nie wieder. Ich will Dir "Alles auseinanderseten, bamit Du nicht fürchten mögeft, "daß ich bennoch wahnsinnig geworben. Meine Frau "tannst Du nicht werben, selbst wenn Du wolltest. Du "bift an Beschränkung feiner Art gewöhnt, bift frei, reich, "gebietend, furz bas Alles, was ich Deiner Erifteng nicht "Schaffen kann, und was Du mir opfern mußteft. Du "bift gang unbekannt mit einer Lage, die Dir burch Stand, "Berhältniffe und Erziehung fremd bleiben mußte, und in "bie Du Dich nie finden wurdeft, nie! trot Deiner Liebe "für mich, trot Deines" auten Willens. Das burgerliche

"Leben ift wie ein Hühnerhof, geschäftig, emsig, thätig! "armer, weißer Schwan, Du bist an die kühle, frische "Einsamkeit auf Deinem blauen See gewöhnt, wo Du in "träumerischer Ruhe von den Wellen Dich schaukeln läßt. "Und ich sollte Dich einfangen? nimmermehr! ich will lie= "ber Schmerzen über Dich bringen, als Unglück, und Un= "glück für Dich ist: in eine Deinem Wesen widerstrebende "Richtung gerathen. So sprachst Du einst."

"Du könntest mir angehören — eben so fest, eben so "tief, eben so heilig, und nicht mein Weib sein; das "weiß ich; aber ich will es nicht. Weil Du ein weißer "Schwan bist, so soll kein frember, unreiner Hauch über "Dein lichtes Gesieder streisen. Daß es meinetwegen ge= "schähe, würde mein Leben vergiften. Vergieb mir, ich "kann nicht anders! — Ich kann auch nicht von der Liebe "erzählen, die ich für Dich im Busen trage. Mir ist als "wäre diese Liebe Eins mit meinem Herzen, als musse es "stillestehn ohne sie. Schweigend habe ich Dich geliebt "und schweigend werde ich Dich lieben."

"Die Stunden des gestrigen Abends werden wie eine "unvergängliche Aurora an meinem Horizont stehen. Du "bist die Sonne, die sie dahin gezaubert hat. Ich mögte "den Staub unter Deinen Füßen füssen, daß Du mich "liebst, so liebst — sest, demüthig, opferfreudig, nichts "verlangend. Die großen, heißen Gerzen lieben so. Aber "ich bin Deiner Liebe werth, und darum, Engel, sehe ich "Dich nie wieder, obgleich ich — aus der Ferne — im= "mer Dich im Auge behalten werde."

"Eines halte fest, Ilba: es ist unmöglich, baß zwei "Menschen wie wir umsonst sich könnten begegnet sein.

"Der Keim ist gestreut, die Blüte muß sich entsalten. "Bo? — in der Ewigkeit gewiß. Darum laß mir den "Trost, die Hofnung, daß sich an dieser Zubersicht Dein "schönes Wesen emporranken werde. Nimm aus meiner "Seele den Dorn, daß ich Deine helle Bahn bersinstert "habe. Laß keinen Haß zwischen und sein, noch Unmuth, "Groll oder Bitterkeit. Nur Liebe, meine Ita. Deine "Liebe wird, wie ein Segen des himmels, für's ganze "Leben sich auf mein Haupt niederlassen, und meine Liebe "jeden Deiner Schritte segnend geleiten. Und nun — fahre "wol, mein Engel."

Ein konvusiteisches Lächeln glitt über Ibas Lippen, krampfhaftes Bittern burch ihre Glieber; bann blieb fie unsbeweglich. — —

Einige Stunden mogten vergangen fein, und der alte Baron trat bei ihr ein, um zu fragen, ob übermorgen der Reisetag sei. Er pralte entsetz zurück vor ihrer geisterhaften Blässe, ihren entstellten Zügen. Er wollte Gulfe rusen. Sie legte ben Finger auf die Lippen. Er nahm ihre Hand, sie war eiskalt. Er schrie:

"Um Gottes Willen, fterben Gie nicht!"

Ilba lachte furz und hell auf; bann fagte fie mit heise= rer Stimme:

"Behüte ber himmel, ich fterbe nicht! mein Berg ift nur gestorben, und bas thut web, web! — oh!" ... —

Sie legte einen Finger aufs Berg. Der Brief fiel zu Boben, Der Baron raffte ihn auf:

"Bas ift bas für ein Unglucksbrief? barf ich lefen?"
"Warum nicht."

Er las, faltete ihn zusammen, legte ihn vorsichtig in ein

Bortefeuille auf bem Schreibtifch, brudte bann heftig 3lbas Sand und fagte:

"Er ift ein edler Menfch."

"Kann sein! entgegnete sie mit eisiger Bitterkeit — al= lein er hat einen fürchterlichen Fehler, ber seinen ganzen Evelmuth zu Schanden macht: er kann kein Opfer anneh= men, und wer keins annimmt, ift unfähig eins zu bringen."

"D Grafin, er opfert sein Berz für bas, was er als 3br Glück extennt."

"Mein Glück? rief fie heftig, guter Baron! nur keinen Spott. Wer von meinem Glück spricht, macht sich luftig über mich."

Der Baron setzte sich betrübt, schweigsam aufs Sopha; er wollte sie jezt nicht verlassen. Sie schien ihn gar nicht mehr zu bemerken, stand auf und ging im Zimmer hin und her, ben Kopf mit beiben Händen haltend, raschen, unsichern Schrittes, leise weinend ober singend — es war nicht genau zu unterscheiden. Plötlich blieb sie stehen:

"Alber hat mir dieser Mensch nicht eine unerhörte Schmach angethan? fragte sie den Baron; — hätten Sie je gedacht, daß man zu mir sagen könne: ich will dich nicht! — zu mir! — Ich habe doch schon viel gedacht, doch daß — niemals! — zu mir!" — Sie richtete sich hoch und stolz auf, ihr Auge kammte vor Born. Der Baron glaubte sie auf irgend einen bestimmten Weg hinleiten zu können und sagte:

"Recht fo! nehmen Sie Ihre Kraft zusammen und ber= achten Sie ben augenblicklichen Schmerz."

"Den augenblicklichen Schmerz? ja, wenn er augen= blicklich wäre! Alber kann ich's je verschmerzen, daß ich die= sen Menschen verloren habe? Sehen Sie, Baron, wenn ich mich gedemüthigt fühlte oder gekränkt, so würde ich mich in den Stolz hüllen wie in ein Panzerhemd, das man auf der Brust trägt. Aber, bin ich von Eisen und nicht in den Staub zu beugen — oder bin ich von Staub und fliege so hoch empor, daß keine Kränkung mich erreicht — gewiß ist's, daß ich mich gar nicht gedemüthigt fühle."

"Weil Sie auch gar keine Urfach bazu haben."

"D, Ursach genug! warum weis't er mein Gerz in bemselben Augenblick zurück, wo ich es vor ihm enthülle? — Nein, das ist's! — enthüllt war es ihm längst, er ist so klug und kennt seine Menschen! — aber, wo ich es vor ihm niederlege?"

"Weil ihm erst ba bie Unmöglichkeit klar worden ist."

"Sagen Sie nicht: Unmöglichkeit! — Wenn seine Liebe so ftark gewesen ware, wie seine Seele, so gab es keine Un=möglichkeit. Uch, bei mir hat bie Liebe bie Seele absorbirt, bei ihm umgekehrt. Das ist ber einzige Unterschieb zwischen uns."

Auf einmal schwieg sie, horchte, wechselte bie Farbe — jie hörte einen raschen Männerschritt und Albrechts Stimme, ber fröhlich Jemand begrüßte.

"D mein Gott, was ift bas?" fragte fie angitlich.

Der Baron ging zur Thur, öfnete vorsichtig — Polys bor fturzte zu Ilbas Fußen, und wie Bruder und Schwefter hielten sie sich umfaßt, und Beibe weinten, als ob sie ihre Seelen in ben Thränen ausgießen wollten; Beibe weinten zum erstenmal nach einem vernichtenben Schmerz.

"Gott ift gnädig," fagte ber Baron und ging zu Otto. Der faß unthätig, ben Ropf in die aufgeftütte Sand gelegt,

auf bem Sopha. Die burchwachte Nacht, Anstrengung, Kampf und Schmerz hatten seine Züge schärfer, seine Farbe bleicher noch gemacht. Er sah körperlich erschöpft auß; alsein auf den fatiguirten Zügen lag eine noch ernstere Entsichlossenheit, als gewöhnlich. Eintretend sagte der Baron:

"Ich komme fo eben bon" ... -

"Barmherzigfeit!" rief Otto, wie durch eine Feder vom Sopha aufgeschnellt, und seine Sand so fest auf des Barons Mund legend, daß der verdrießlich zurücktrat; — "ich sehe an Ihrer Miene, welchen Namen Sie nennen wollten und daß Sie Alles wiffen. Aber aus Barmherzigkeit, schweigen Sie, denn Borwurf, Billigung — Alles wurde mir wehthun."

"Meiner Meinung nach haben Gie Recht gethan."

"Bleibt es bei ber Abreife?" fragte Otto, feine fruhere Stellung nehmenb.

"Ich benfe, ja. Und eben ift Bolybor überraschend ge-fommen."

"Das ift gut."

"Alls er kam, weinte fie. Bis dahin aber — feine Thrane! fie fah aus wie eine Niobibe."

Otto bruckte heftig sein Gesicht in die Bolfter bes So= phas und machte eine abwehrende Bewegung mit ber Hand.

"Nicht einmal von ihr fprechen foll ich?" fragte ber Baron.

"Mit wem Sie wollen! — nur nicht mit mir ... nicht iezt."

"Die Menschen sind so verschieben! den einen verlett, was den andern erquickt. Dieser findet Trost, wo jener Bitterkeit. Ich meine es gut mit Ihnen, lieber Otto." "Das weiß ich" - erwiderte er gleichgültig.

"Und wenn Sie vielleicht Nachrichten haben wollen — wenden Sie Sich nur immer an mich; ich bleibe in ihrer Rähe" ... —

"Nichts will ich — sagte Otto dumpf — weder jezt, noch einst. Die Nektarschaale habe ich zurückweisen müssen; ein Tropsen daraus würde meinen Durst immer von neuem aufreizen. Mein Herz nuß schlafen lernen, immer und ewig schlafen, und das Gewirr des Lebens ist ein gutes Opiat, das man zur Betäubung nehmen muß; denn wenn es je erwachte, ich würde umkehren und eine Lust darin sinden, zu ihren Füßen nicht zu leben, sondern zu sterben." — Er suhr mit der Hand über die Stirn, um die Gedanken zurückzudrängen.

Der Baron sagte ängstlich: "Mein lieber Otto, Sie sind fürchterlich erschüttert und im Innersten ausgeregt — was werden Sie beginnen, wenn wir abgereif't sind?"

" Arbeiten."

"D Gott ja, arbeiten — bas ift febr gut, aber ... etwas fteril."

"D, rief Otto ungeduldig, todt arbeiten, todt lieben, todt leben, todt schießen — das kommt ja Alles auf Eins beraus!"

Der Baron bachte: Solche heftige Menschen muffen auf ihre eigene Weise mit sich selbst fertig werden. Laut sagte er, Otto's Sand berzlich schüttelnd: "Morgen nehme ich erst Abschied von Ihnen."

Iloa vergaß ihre Schmerzen, so lange Bolhbor von fei= ner Leidenschaft für Regine erzählte, und von dem feltsamen Ende, das biese Leidenschaft genommen. "Denn sie ist vor= bei und todt, sagte Polhdor; das letzte Wort dieser fürchter= lichen Frau war ein Dolchstich, der mich vom Wahnsinn be= freite. Ich fand meine Kraft wieder in der tödtlichen Krän= kung. Das hab' ich nicht verdient."

"Ihr Gefühl hat es nicht verdient, antwortete Ila, aber vielleicht Ihr Betragen. Denn da Sie Selbst von Ih= rem Wahnsinn reben, so ist es natürlich, daß sich Regine entsetzt hat."

"D, was konnte sie fürchten, rief Polhdor schmerzlich; fürchtete sie ihre Füße von meinen Thränen benetzt zu füh= len? fürchtete sie in meinen Augen unaußsprechliche Dank=barkeit zu lesen? fürchtete sie den Anblick eines glücklichen Menschen, glücklich durch sie, wie er einst durch sie elend war? — D, ein Wesen, das sich davor fürchtet, sollte nur nicht Gestalt und Namen eines Weibes haben, und Sie soll= ten sieht vertheidigen."

"Ich bertheibige nie eine kokette Frau, am wenigsten, wenn sie Ihnen weh gethan. Ich munschte nur, baß Sie ohne Saß an sie benken mögten, benn Haß erzeugt Bitter= feit, und unsere Schmerzen sollen bie Seele läutern, abernicht vergiften."

"D Madonna, rief Polydor mit tiefer, freudiger Zu= versicht — nun bin ich geborgen! nun ruhe ich wieder unter den Falten Deines Schleiers, und Jammer und Klage wei= chen vor Deinem Lächeln."

"Nicht so, Bolhdor, sprechen Sie nicht so zu mir! rief Ida, und zwei große Thränen sielen wie schwere Verlen von den langen Wimpern — es klingt wie Hohn! ach, ich habe von mir selbst das Weh nicht fern halten können! — was

fann ich, in jeder Empfindung mein Lebenlang verlett ober zuruckgestoßen, noch für Andere fein?"

"Gnadenreiche — fagte Polydor wehmüthig — ber Spruch, ber geschrieben steht, lautet: und es wird ein Schwert durch Deine Seele gehen! — Die Glorreiche unter den Beisbern war auch die Schmerzenreiche, aber dennoch liegt eine halbe Welt zu ihren Füßen voll Anbetung, Vertrauen und Liebe."

"D nur feine Liebe mehr!" rief Ilva mit heißem Schmerz und verhüllte ihr Angesicht.

## Behntes Ravitel.

Drei Tage waren vergangen, ohne daß Polhdor bei Gräfin Regine erschien. Das siel ihr auf. Sie war daran gewöhnt ihn täglich zu sehen, und sie empfand eine unbeschreibliche Leere. Ich bin zu hart gegen ihn gewesen — dachte sie — das hat ihn gekränkt, drum zieht er sich stolz zurück. Er hat Recht! ich muß den ersten Schritt zur Versföhnung thun. Sie suchte das eleganteste, parfümirteste, mit Gold und Vignette verzierte Papier, und schrieb nichts als:

"Die Zeit wird mir lang ohne Sie. Wenn auch Ihnen "— so. besuchen Sie mich heute Mittag.

Regine."

Um Morgen des vierten Tages schickte sie dies lakonische Billet zu Polybor und harrte in schwebender Ungeduld ber

Antwort. "Die Langsamkeit der Bedienten ift wirklich zum Berzweifeln!" rief fie hundertmal, ohne zu bedenken, daß man Flügel haben mußte, um bom hohen Markt nach der Roßau schneller als in Dreiviertelstunden hin und her zugehen.

"Run, Joseph?" fragte fie erwartungsvoll den endlich wiederkebrenden Bedienten.

"Herr Polydor sagte, es wäre gut" — antwortete Joseph.

"Es wäre gut? wiederholte sie befremdet; — und wird er kommen?"

"Das hat er nicht gefagt, gräfliche Gnaben."

Sie winkte dem Menschen sich zurückzuziehen, und dachte bei sich: natürlich wird er kommen, also braucht er es nicht ausdrücklich zu sagen. Es war erst zehn Uhr, sie konnte also bis zwölf lesen, malen, sticken, schreiben; aber sie that nichts, sie dachte nur: wär es doch erst Mittag! ich lang-weile mich zu sehr! — Es schlug zwölf, und nun ging ihre Langeweile in Ungeduld über, denn es verging eine Viertelstunde nach der andern und Volydor kam nicht. Aber es kamen andere Besuche, und sie plauderte und scherzte sehr liebenswürdig, um ihre Zerstreutheit zu verbergen. Um vier Uhr dachte sie: er ist zu beschäftigt gewesen und wird heute Abend kommen. Das beruhigte sie etwas. Sie machte eine sehr gewählte Toilette und suhr zum Diner zu einer Cousine.

"Wenn Du nicht in die Oper gehft, fo könnten wir eine Spazierfahrt machen" — sagte biese zu Regine.

"Nein, guter Engel, rief Regine lebhaft, Belisario ift meine Lieblingsoper, die Brambilla singt und spielt hin= 31da Schönholm. reißend - verzeih' mir, bag ich Deinen Borfchlag nicht an= nehme."

"Freilich wenn ich bebenke, daß die Italiener bald gehen, und daß der Prater uns bleibt, so hätte ich auch Lust den Belisario zu hören. Ich habe heute meine Loge weggegeben, allein Du nimmst mich mit, nicht wahr, Liebe?"

"Meine Loge ift Dir natürlich immer geöfnet; aber mitnehmen kann ich Dich nicht, benn ich muß erft nach Saufe fahren und einige Briefe schreiben, zu benen ich später keine Zeit finden mögte."

"Was haft Du benn heute noch bor, bester Engel?"

"D nichts! ich meine nichts Bestimmtes — aber Du weißt, bas findet sich gewöhnlich, wenn man dringend be=schäftigt ift."

"Allso auf Wiedersehen in Deiner Loge."

Diese Conversation hatten beibe Damen nach bem Diner und Regine fuhr fogleich fort.

"Niemand hier gewesen?" fragte fie ihren Portier.

"Niemand, gräfliche Gnaden."

Sie ging in ihr Zimmer und ließ Joseph kommen. "Gehen Sie um acht Uhr in meine Loge im Kärnthnerthor= Theater und machen Sie der Fürstin Gabriele mein Kom= pliment, ich hätte die Migräne, könnte nicht ausgehen und Niemand sehen."

Ihre Vorkehrungen waren nun getroffen zu Polydors Empfang. Aber er kam nicht, und ihre Ungeduld ging in Angft über. Er mußte frank sein! Nach zehn Uhr Abends war alle Hofnung ihn zu sehen verschwunden, und sie überslegte, ob sie nicht zu ihm schicken und sich nach seinem Besinden erkundigen solle. Es würde ihn freuen, wenn er krank

ift — aber er schläft vielleicht schon, und gewiß wenn ber träge Joseph hinauskommt. Morgen gang früh lieber!

Um andern Morgen stand Regine zum ersten Mal in ihrem Leben und zum Entsetzen ihrer Kammerkrauen um siesben Uhr auf und schrieb an Polydor:

"Ihr gestriges Schweigen und Nichtkommen läßt mich "fürchten, daß Sie frank sind. In dem Fall bitte ich Sie "herzlich, lieber Polydor, meinem Bedienten aussührlich "zu sagen, wie es Ihnen geht, wenn Sie nicht schrei-"ben können. Sind Sie aber nicht krank, so bitte ich "noch herzlicher, daß Sie Alles bei Seite werfen und im "Lause dieses Worgens zu mir kommen mögen. Ich habe "viel Ihnen zu sagen und vor allen Dingen — Sie um "Bergebung zu bitten."

Nicht ber träge Joseph, sonbern ein anderer Bedienter wurde mit tiesem Billet abgesendet und die größte Eile ihm empfohlen. Doch auch dieser kehrte erst nach Dreiviertelstunden zurück, und antwortete auf der Gräsin athemloses: "Nun?" —

"Berr Polydor fagte, es ware gang gut."

"Und ift er nicht frank?"

"Ich glaube nicht, gräfliche Gnaben, er schaute recht munter aus."

"Und was that er, als Sie ihm bas Billet brachten?"

"Er trank Chocolade, gräfliche Gnaben."

"D Gott nein! als er es nahm!"

"Er las es, legte es auf einen Arbeitstisch und fagte: es ift gang gut."

Regine ftarrte ben Bebienten an, fant auf eine Otto= mane und rief: "Unmöglich!"

"Was befehlen gräfliche Gnaben?" fragte ber Mensch verlegen.

"Nichts! Geben Sie." — Sie begriff Polydor nicht. Er war ganz wol, fab munter aus, frühstückte — aber darum muß er ja heute kommen! schloß sie ben Gang ihrer Ibeen.

Um zehn Uhr ließ ihre Schneiberin sich melben; sie brachte neue Muster zu Sommerkleibern. Es war höchst unwahrscheinlich, daß Bolhdor so früh kommen würde, allein Regine hatte keine Zeit für die Schneiberin. "Ich habe zu thun, fagte sie verdrießlich zu ihrer Kammerfrau, stören Sie mich nicht mit Ihren einfältigen Fragen."

Was sie zu thun hatte, war: im Fenster zu stehen und alle Leute ins Auge zu fassen, die über den hohen Markt gingen, um Polydors Ankunft zu erspähen, damit sie nicht durch ihn überrascht würde. Sie versiel dabei in eine nervöse Aufregung, die sie zwang das Fenster zu verlassen und unruhig auf und ab zu gehen.

Alls die Besuchstunde gekommen und Polydor noch immer nicht erschienen war, besahl sie, ihre Thür für Jedermann außer für ihn zu schließen. Eine Stunde spärer dachte sie: D hätte ich doch die Besuche augenommen, sie würden mich zerstreut haben. — Sie widerrief den Besehl. Zufällig aber kam Niemand mehr, und auch Polydor nicht. Das Fieber der Angst packte sie; ihre Wangen brannten, ihre Lippen waren trocken, die Abern schlugen wie Hämmer an Hals und Stirn. Sie besahl anzuspannen und nach seinem Atelier zu fahren. Die Pferde slogen, aber nicht rasch genug für ihre flammende Ungeduld. Endlich hielt sie vor seiner Thür und schiefte den Bedienten hinein. Nach zwei Minuten

fam er wieder: bas Atelier war verschloffen, fein Zimmer auch, und Niemand im Sause wußte, wohin er gegangen.

"Bu mir!" rief Regine ganz laut, und setze hinzu: "nach Sause — mein' ich, schnell!" Und mit berselben Rapibität ging es heim. Sie fragte nicht ben Portier, nicht bie Bedienten im Vorzimmer; er mußte ja ba sein, er war ja nicht zu Hause! — Athemlos stand sie endlich mitten in ihrem Zimmer und sah sich um — Polhdor war nicht ba. Ein bumpfer Schrei brängte sich aus ihrer Brust.

Die Kammerfrau, die nach einiger Zeit erschien um nach Toilettenbefehlen zu fragen, fand Regine auf der Ottomane, gitternd, glübend, und fagte:

"Gräfliche Gnaben find frank, bas kommt vom fruben Aufiteben."

"Ja, ich bin frank, ich will zu Bett gehen." — Sie ließ sich halb entkleiden; dann fiel ihr ein, daß es eine große Zögerung verursachen würde, wenn Polhdor käme und sie sich wieder ankleiden müßte; — also sagte sie: "Ich will nicht zu Bett gehen, sondern mich auf die Chaise longue legen. Geben Sie mir nur den Peignoir mit hellrothem Tafft gefüttert und gehen Sie." Die Kammerfran gehorchte, und Regine warf sich in dunupfer Betäubung auf die Polster.

Als man ihr meldete, daß ihr Diner bereit sei, rief sie: "Ift es schon so spät? — Ich will nicht essen, bin krank!" — Und Stunde auf Stunde verging, langsam, bleiern, schleppend. Die Sonne sank, die Dämmerung kam, dann die Nacht.

"Ich muß ihn sehen! rief sie, sprang auf, schellte, und sagte zur Kammerfrau: "Mich erstickt die Zimmerluft, ich will sahren — nach dem Lichtensteinschen Palais, und ein wenig

im Garten bort ganz einsam spazieren gehen." Das Mabechen ging ben Wagen zu bestellen, und balb rollte Regine, zum höchsten Erstaunen ihrer Leute, nach dem Lichtensteinsichen Palais. Aber ber Weg bahin führte an Polybors Wohnung vorbei. Sie sah hin; — alle Fenster verschlossen und dunkel. Sollte sie halten, fragen lassen? — sie schänte sich vor ibren Leuten.

Am Gitter des Gartens, der das Palais umgiebt, stieg sie aus und ging zehn Minuten darin umher, theils weil sie es gesagt hatte, theils um zu überlegen, ob es nicht möglich sei, von hier unbemerkt nach Bolhdors Wohnung zu schlüpfen. Ermattet sagte sie endlich: "Nein, heute noch nicht!" — Sie hatte also unwillfürlich ihre Hosnungslosigkeit sich einzgestanden. Beim Seimkehren bemerkte sie mit Grauen Poslivors dunkle Tenster. "Wenn er fort wäre" — dachte sie. Ihre Zunge klebte am Gaumen, ihr Herz stand still. "Unsmöglich kann er fort sein! weshalb sollte er auch! was ist denn ein Wort — ein einziges, kleines, armseliges Wort? D warum habe ich nicht das ausgesprochen, um das er so slehend, so rührend, so verzweislungsvoll bat! aber ich liebte ihn ja nicht — damals nicht! o ich Unglückseige!" —

Raum angelangt, setzte sie fich an ben Schreibtisch und warf mit unsicherer, fliegender Sand biese Zeilen auf's Vapier:

"Benn ein Funke von Barmherzigkeit in Ihrer Bruft "lebt, Polybor, so vergeben Sie mir und bringen Sie "Selbst mir Ihre Vergebung. Es ist möglich — o nein! "es ist ganz gewiß, daß ich sehr gegen Sie gesehlt habe, "weit mehr, als durch das eine, letzte, unglückliche Wort; "aber diese zwei Tage haben mich zur Genüge bestraft.

"Kassen Sie Sich versöhnen, Polydor, seien Sie nicht "grausam, das steht dem starken Mann so schlecht. Die "Frauen sind es, weil sie schwach sind, sich bisweilen nicht "zu helsen wissen — o Vergebung! Vergebung Ihrer Regine."

Sie schellte ihrem Rammerdiener und fagte:

"Damian, dies Billet ist von der höchsten Wichtigkeit, darum mussen Sie es beforgen. Bringen Sie es morgen früh nach seiner Abresse, aber so früh, Damian, daß ich beim Ausstehen, um neum — nicht doch, um acht Uhr, Antwort habe, eine schriftliche Antwort! — sagen Sie dem Herrn, Sie hätten den ausdrücklichen Besehl, ohne schriftliche Antwort richt zurückzukommen. Wollen Sie das pünktlich ausrichten?"

"Zu Befehl, gräfliche Gnaben!" sagte Damian, berftei= nert über Reginens Thränen, Die in Strömen aus ihren Augen floffen.

Um nädsten Worgen um sieben Uhr klopfte Damian an Polydors Thur, und als er öfnete, übergab er ihm das Billet.

"Es ift gu," fagte Polydor.

"Ich bitte unterthänig um Berzeihung — aber ich habe ben Befehl, eine ichriftliche Antwort zurückzubringen."

"Ganz recht! warten Sie einen Augenblick im Borzim= mer;" — und bald brachte Polydor einen versiegelten Brief, den Damian vergnügt in Empfang nahm — benn die Grä= fin würde arg geschmilt haben, kame er mit leerer Hand.

Nach einer qualvillen, halb durchwachten, halb in Tie= ber verträumten Nacht war Regine endlich eingeschlafen, als die Sonne hoch am himmel stand. Da sie aber streng be= fohlen hatte, man folle sie wecken, sobald Damian mit einem Brief komme, so hatte sie kaum eine halbe Stunde geruht, als eine Kammerfrau leise ben Brief auf ihre Decke legte. Mit einer wahnsimnigen Freude rief sie:

"Borhänge auf!" und zerriß ben Umschlag. Ihre brei Billets an Polydor fielen heraus, die beiden ersten erbrochen, bas letzte — unerbrochen; außerdem — keine Zeile. "Es ist vorbei!" ächzte sie und kalter Schweiß perlte auf ihrer Stirn. Dann zerriß sie maschinenmäßig die Billets in taufend winzige Stückhen und streute sie auf den Teppich. Dann sagte sie: "Borhänge zu!" und vergrub sich in ihre Decken, um nur nichts — nichts von der West zu hören und zu sehen.

Regungslos blieb fie ben gangen Tag im Bett. Gie ag nicht, fie trank nicht, fie bewegte fich nicht. Ihre Augen waren geschloffen. Aber fie schlief nicht. Der Bedanke Bolydor wiederzusehen hielt ihre ganze Seele wie auf der Fol= ter mach. Gie mußte zu ihm! - Dag ihre Leute es bemer= fen, und wenn fie es bemerkten, bag bie Welt es erfahren wurde — war ihr gang gleichgultig. Gie/mußte Polybor sprechen, damit er seine Berachtung von ihr nehme. Unge= lefen ihren Brief zuruckzusenben! - bas brach ihren Stolz. Aber wodurch bin ich benn plötlich fo elend geworden? fragte fie fich felbft; - bin ich nicht de ichone, berrliche, angebetete Regine? beugen nicht Alle bas Knie bor mir? werb' ich nicht gefeiert wo ich erscheine/weil ich tabellos bin an Leib und Seele? und biefer Mensch, ber von bem Blick meiner Augen lebte, mein Sclab wir, mein Gefcopf macht mich elend, weil er es wagt wich zu verachten! Aber

bas foll anders werden! er foll mich lieben — o lieben, wie ich ihn liebe!

Es war neun Uhr Abends als Regine aufftanb, ein schwarzes Kleid sich geben ließ und einen schlichten Strobbut mit grunem Schleier, und bann befahl, bag ber Ruticher fie wieder nach bem Lichtensteinschen Palais fabre. Un Boly= bord Wohnung borüber rollend, bemerkte fie mit frohem Bergklopfen Licht in feinem Zimmer; fo war er benn Gott= lob zu Sause! - Wieber flieg fie am Garten aus und ging umber. Ihre Leute genirten fie fürchterlich, befonders der Bediente, ber wie eine Schildwach beim Gitter auf und ab ging. Da fiel ihr ein, daß fie ben gangen Tag feinen Bif= fen gegeffen! fie rief ibn, und befahl ibm aus irgend einem Bäckerladen ihr ein Brodchen zu bringen. Er ging. Der Rutscher faß halb eingeschlafen auf bem Bock - fie nahm ben Moment wahr; und buichte, als ob fie Flügel an ben Sohlen gehabt, leife und gefchwind über bie Strafe nach Polydors Wohnung. Unrube, Angft, Spannung raubten ihr fast die Besinnung. Alls sie die Thur des Alteliers ofnen wollte, war fie verschloffen. Gie borte aber in Poly= bors Zimmer reben. D Gott, er war also nicht allein! Sie ließ ben Schleier fallen und flopfte an die zweite Thur, boch fo leise, daß es Niemand hören konnte. Da ging die Thur auf, und ein Frauengimmer trat beraus. Regine fragte fast unhörbar nach Polydor. Die Frau maß sie von Kopf zu Fuß und fagte: "Der Berr ift heute Morgen um gehn Uhr abgereif't; wir richten die Wohnung für anderweitige Ver= miethung ber."

Ein Blid in bas Zimmer überzeugte Regine bon ber Bahrheit ber Ausfage; es herrschte barin bie ganze Unorb-

nung, welche einer neuen Ordnung voranzugehen pflegt. Bunte Feuersunken tanzten vor Reginens Augen, die Wände des Zimmers drehten sich, ein Sausen wie von heftigem Wind schwirrte um ihren Kopf; sie lehnte sich an die Mauer, denn ihre Kniee wankten; aber das Bewußtsein ihrer Lage schützte sie vor einer Ohnmacht. Sie raffte sich auf und entstoh pfeilgeschwind. Die Frau sah ihr nach, stemmte beide Urme bedächtig in die Seite und sprach kopfschüttelnd zu der, welche im Zimmer beschäftigt war:

"Ein heilloses Bolk, die Männer! Nannh, das sag' ich Dir, wenn Du Dich je mit einem einläßt, der nicht sagt: dann und dann ist die Hochzeit, so — hier mag wieder mal ein Unglück auf Lebenszeit geschehen sein, denn das Frauenzimmer sah nicht aus, als ob sie gewohnt sei Nachts auf den Straßen herumzulausen. Nannh, merk' Dir das: nur ein Chemann taugt was; alle andern Männer taugen nichts für die Mädel."

Ranny feufzie; fie mogte es ichon gemerkt haben.

Regine langte eine halbe Minute vor ihrem Bedienten beim Gitter an. Er präsentirte ihr zwei kleine Brode, doch statt sie zu nehmen, löste sie dutbander, stammelte: "Luft!" und sank besinnungslos vor dem Bedienten nieder. "Sackerment! sagte der, sie stirbt vor Gunger, denn sie hat heute und gestern nichts gegessen." Er hob sie in den Wagen, und im gestreckten Trabe ging es fort.

Es war, als ob die innere Aufregung ihr nicht einmal die Ruhe der Ohnmacht verstattete. Regine erholte sich im Wagen, vielleicht durch die Erschütterung. "Fort! — Wo-hin?" das war der Gedanke, auf den sie ihr ganzes geistiges Vermögen richtete, so wie sie es in den letzten drei Ta-

gen auf: "Ihn sehen!" gerichtet hatte. Aber war er auch wirklich fort? konnte er nicht blos die Wohnung gewechselt haben? Wien ist so groß! —

Bu Hause angelangt, mußte Damian sogleich kommen, um auf der Stelle ihre Besehle auszuführen. Er sollte auf dem Baßbureau, bei der Polizei, an allen Thoren, auf der Bost, bei Polhdors Hauswirthin, Nachforschungen machen, wo er geblieben sei. Damian erwiderte, es sei fruchtlos um diese Stunde, wo alle Bureaus und alle Häuser geschlossen wären. "Es ist zehn Uhr, gräsliche Gnaden," setzte er acheselzuckend hinzu.

"Allso ist er seit zwölf Stunden fort, jammerte Regine, und gewinnt immer mehr Vorsprung durch diese Verzögerung!"

Alber sie mußte sich ergeben. — Das war eine Nacht! endlos wie die am Pol. Regine dachte an keinen Schlaf. Sie ließ in allen ihren Zimmern Licht anzünden und wans delte darin umher, rastlos, einsam, wie ein Gespenst oder eine Wahnsimige. Visweilen versagten die Füße den Dienst, dann fank sie zusammen auf dem Plat wo sie eben stand, willenlos, niedergedrückt von körperlicher Erschöpfung, und doch unsähig Ruhe zu sinden. Einmal, in der tiesen Nacht, setze sie sich an's Piano und spielte einen rasenden Walzer von Strauß; es klang schauerlich; ihr graute vor den wilden Jubeltonen, die wie verkappte Verzweislung klangen; sie brach mitten im Satz ab, und die unaufgelöste Dissonanz schwirrte unheimlich durch den Saal, wie ein aufgescheuchter Nachtvogel.

Ein anderes Mal sette fie sich sterbensmube auf ben Teppich, und legte ben Kopf vornüber gebogen auf ihre Knie,

bie sie mit beiben Armen umschlang. Dabei fiel ihr reiches, schwarzes haar auseinander, und rollte schwer über Schultern und Busen herab. Sie erschrak fürchterlich, wie man in nervöser Ueberreizung vor der lindesten Berührung zu thun pflegt, und sagte halblaut:

"Das sind Schlangen, die unter meinem Hirn gewohnt haben und nun nach meinem Gerzen friechen." Sie stand auf, wickelte bas Haar zusammen, band ein Foulard barüber und murmelte:

"Co, fo, fo! nun find fie eingesperrt und können mir nichts thun. Beffer im Ropf, als im Bufen!"

Mit der Morgendämmerung besiel sie ein Frösteln. "Es mag sehr kalt sein auf dem Postwagen, der ihn fährt — weiß Gott wohin!" dachte sie. — Das war eine Nacht! — —

Kaum war es Tag, so schellte sie. Ihre Leute mußten auf, heraus, in allen Richtungen sich zerstreuen, forschen, fragen, spähen, und wo möglich in drei Minuten Untwort bringen. Die Kammerfrauen beschworen sie zu Bett zu geshen, irgend etwas zu nehmen, sich wenigstens wärmer zu kleiben, denn ihre Sände und Füße waren eiskalt, weil sie die ganze Nacht im leichten Beignoir verbracht hatte.

"Sobald ich Nachricht habe, will ich Alles thun." Da= bei blieb Regine.

Aber es vergingen Stunden darüber, denn alle Bedienten, die schnell wiederkehrten, hatten nichts ersahren. Endlich brachte Damian genauen Bericht: Polydor hatte sich einen Baß über Berlin nach Rom aussertigen lassen und war mit dem Eilwagen abgereis't. — Neber Berlin — also ging er zu Ilda; dann nach Italien! Dies war ein Haltpunkt. Die

unerhörte Spannung ihres Wefens ließ nach, die Kraft brach zusammen, man mußte sie ins Bett tragen, es wäre ihr un= möglich gewesen den Tuß zu heben, die Hand zu regen — sie lag wie in Starrsucht.

Ein heftiges Fieber löf'te viesen Krampf und rettete sie vielleicht vor Geisteszerrüttung. Es verging eine Woche bevor sie sich erholte. Nun sing sie wieder an nachzudenken über den einen Gegenstand: sie mußte Polydor wiedersehen, wissen, daß er sie noch liebe, ihm sagen, daß sie ihn liebe. Sie mußte ihn aufsuchen, ihm begegnen. D Gott, wie war die Welt so groß und weit. Aber er wollte ja nach Italien. Bei Bogen lebten seine Eltern, die er nicht gesehen, seit er vor drei Jahren Throl verlassen! gewiß besuchte er sie! vieleleicht erst im Herbst — aber über Bogen ging er gewiß! Dahin mußte sie. Von dort aus konnte sie ja an Iba schutzen, an diese Frau, die Polydor nie anders als seinen Schutzengel genannt. Iba wird helsen! —

Regine erklärte ihrem Arzt, daß sie Wien verlassen und sich nach Ischl begeben werde. Er fand die Jahreszeit viel zu früh, um sich schon jezt zwischen die hohen Berge von Ischl zu wagen. So wolle sie einstweilen in Salzburg und Throl etwas umherreisen, denn Beränderung der Luft und Umgebung sei ihr durchaus nothwendig. Das fand auch er. Hosnungsvoll trat Regine ihre Reise an.

## Elftes Rapitel.

Bu Ilvas höchstem Erstaunen ließ sich Werffen am Tage vor ihrer Abreise mit der Bitte bei ihr melden, sie allein zu finden. Erwartungsvoll und doch innerlich zerstreut sah sie ihn an, als er etwas prätentiös bei ihr eintrat. Ottos Unssichtbarkeit in diesen letzten Tagen, vielleicht auch eine unvorssichtige Aeußerung des Barons, hatten ihm einen seltsamen Muth gegeben.

Er debütirte mit der Bitte, Ilda möge ihm erlauben in ihrer Gesellschaft die Reise nach Florenz zu machen, weil er sich davon den höchsten Genuß verspreche. Ilda erwiderte:

"Ich kann Ihnen nicht verbieten Sich dem Baron und mir anzuschließen, da Sie aber wissen in welcher Absicht ich nach Italien gehe, so werden Sie mich entschuldigen, lieber Werffen, wenn Sie in mir nicht die gehoste angenehme Gessellschafterin finden."

"Ich habe auch noch eine andere Absicht dabei."

"Das ist benn freilich recht gut," sagte fie gleichgültig. "Es ift die Hofnung, daß Sie mich näher — und vielleicht ben Mann in mir kennen lernen werben, dem Sie Ihr kunftiges Glück anvertrauen."

Ilba ftarrte ihn sprachlos mit großen Augen an. Er fubr fort:

"Warum benn nicht? ich habe eine aufrichtige, innige Verehrung für Sie, Gräfin, das wissen Sie längst; Ihr Herz zieht mich an, Ihr Geist fesselt mich, Ihr ganzes Sein erfreut mich. Ich bin ein Mensch wie Sie ihn als Freund und Stütze brauchen, ruhig, kalt, fest — geben Sie mir Hofnung!"

"Nein, benn ich liebe Gie nicht."

"Das weiß ich! aber die Liebe als Leidenschaft, d. h. als übermächtiges Gefühl, wünsche ich mir nicht in der Ehe, weil es Ansprüche macht, die unmöglich erfüllt werden können. Hingegen dürfen Sie mir Ihre Achtung nicht verfagen, nicht das Vertrauen, daß ich unter allen Umständen Sie schirmen und ehren werde. Sie aber — abgesehen von Ihren großen Gaben, Gräfin — können mit dieser Glut Ihres innern Wesens und diesem Glanz Ihrer Gestalt jeden Mann beglücken."

Ein helles Roth flammte über Ildas Wangen, sie warf einen Blick voll unfäglicher Verachtung auf Werffen und fagte kalt:

"Ich banke Ihnen für Ihre gute Meinung, um fo mehr ba ich fie nicht von mir babe."

Er sagte traurig: "Ihre Vorurtheile machen, daß Sie Ihre Bestimmung versehlen und außerhalb — sei es darun= ter ober darüber — aber stets außerhalb der Sphäre des Weibes stehen."

,, Auf die Weise, wie Sie es mir vorschlagen, habe ich vor zehn Jahren schon versucht meine Bestimmung zu erfüllen, und ward nicht glücklich und machte nicht glücklich. Da= mals konnte man mit meiner Jugend und Unerfahrenheit, mit meiner Unwissenheit über die Verhältnisse und mich selbst Nachsicht haben; jezt aber kenne ich mich; was einft nur Leichtsinn war, würde jezt Lüge fein — ich kann nur den Mann beglücken, den ich liebe, und was ich beglücken nenne, ist sein Wesen ergänzen, seine Sehnsucht befriedigen, seiner Richtung mich anschmiegen, seinem Winke folgen, sein Leben in Noth und Tod durchleben, einen Weg haben, einen Zweck, eine Hofnung, ein Grab. Es ist ganz gewiß, herr von Werffen, daß ich nie auf diese Weise einen Mann beglücken werde, aber — ich begreife nun einmal keine andere. Endelich — fügte sie ein wenig ungeduldig hinzu — kennen Sie ja längst meinen Widerwillen gegen die She. Ich mag nicht den Champagner durch Wasser nüchtern machen."

"Ich bewundere Ihre gute Laune, Frau Gräfin; doch erlauben Sie mir Ihnen zu bemerken, daß vielleicht in spätern Jahren Reue Sie heimsuchen wird, wenn Ihr Gerz nicht mehr so heiß schlägt und Ihr Genius nicht mehr so hoch fliegt."

"Wenn Gerz und Genius matt geworben find, bin ich die achte Ilba nicht mehr, und was ich alsbann bereue und bebaure, kann nur gleichgültig sein. Doch bas glauben Sie mir gewiß: nie werbe ich bereuen nach meiner Neberzeugung gehanbelt zu haben."

"Theure Gräfin, besinnen Sie Sich nur, ob es wirklich Ueberzeugung und keine vorüberrauschende Leidenschaft ift, Die Sie so fprechen und handeln läßt."

"Gerr von Werffen, fagte Ilba nach kurzem Befinnen — ein Wort wird unser Gespräch enden: nicht nur, daß ich Sie nicht liebe — ich liebe einen Andern."

"Das weiß ich" — fagte er ruhig. 31ba rief in böchfter Ueberraschung: "Wenn ich Sie

begriffe, würde ich Sie vielleicht bewundern — jezt aber kann ich mich nur verwundern."

Mit unerschütterlicher Auhe entgegnete Werffen: "Sie sehen, daß eine Liebe, die kein bestimmtes, erreichbares Ziel hat, zum Unheil oder zum Unglück führt. Das sollte Sie bestimmen, Sich gegen ähnliche Fälle gleichsam zu verschanzen in den Schranken des Familienlebens. Sie stehen hoch und einsam, wie jede geistige Größe; Sie sind unwiderstehzlich anziehend für Männer d'une certaine trempe; von Liebe und Anbetung wird man Ihnen gern und viel sprechen"...

Ilba fagte halb beluftigt, halb geärgert: "Sie irren Sich ganz und gar, Herr von Werffen; benn ich bin weber Tänzerin noch Kunftreiterin, und imponire viel zu fehr um Liebe einzuflößen."

"So ist es doppelt traurig für Sie, wenn Sie lieben ohne Gegenliebe! und deshalb eben mögte ich Sie so gern für eine Sphäre gewinnen, wo das Herz des Weibes sein Genügen hat."

"Ihre Güte verdient meine ganze Dankbarkeit, aber wir verstehen einander nicht, unsere Seelen bleiben sich für alle Ewigkeit fremd; denn Sie meinen das Ferz könne je sein Genügen haben, und das glaube ich nicht. Ach, Werssen, das Herz ist eine Gottheit! es liebt, es weiß, es sieht, es verzeiht; es durchdringt die Zukunft, es tödtet, es befeelt — de ist viel zu mächtig für unsere dürftige Erde, und jene unsägliche Melancholie, die in den feltenen slüchtigen Momen=ten unsers höchsten Glückes über das innerste Wesen sich ausbreitet — sagt uns das deutlich genug. Vielleicht haben nicht alle Menschen solche flammende Herzen — ich wünsche und glaube es — und vielleicht haben die es bester auf der

Welt; aber ist es benn unsere Bestimmung es gut und behaglich zu haben? Unser Wesen mussen wir durchbringen, retten, aus Kämpsen und Stürmen, das göttliche Gepräge in uns darf nicht abgegriffen werden durch die Betastung ber Welt, und wem von Gott das stammende Gerz gegeben ward, der darf keine Asche darauf streuen."

"Fern von mir das zu begehren! nur in einer natür= lichen Richtung foll es flammen" — rief Werffen, angeregt durch Ildas Lebhaftigkeit, und wollte ihre Hand ergreifen.

Aber sie zog die Sand zurück und entgegnete: "Das Geliebte giebt uns die Richtung — für alles Undere ist man unbeugsam."

"Sie find es wirklich! und ift es Ihr lettes Wort zu mir?"

"Ueber diefen Gegenstand - ja."

"So ift es überhaupt Ihr lettes, benn ohne Hofnung mag ich nicht in Ihrer Gesellschaft leben — bann gehe ich morgen nach Paris."

"Mögen Sie glücklich leben." So trennten sie sich auf immer — Ilda vollkommen gleichgültig; Werffen mehr über=rascht als betrübt.

Der Baron ging Abends zu Otto und fand ihn nicht. Bunderlicher Mensch! dachte er; hätte doch wol Abschied von mir nehmen können. Er schrieb auf sein Bistenbillet ein Baar freundliche Borte, und die Nachricht, daß die Reise am nächsten Morgen um sechs Uhr angetreten werde. "Boift tenn Herr Otto?" fragte er die Leute im Sause.

"Spagieren geritten mit mehren Gerren — Nachmit= tags fcon."

"Spazieren geritten! comme si de rien n'était!"

Otto war ber Aufsoberung einiger guten Freunde gefolgt, die höchlichst dadurch überrascht waren. Sie hatten sicher geglaubt, er werde den letten Abend vor Ibas Abereise in Ruhenthal zubringen, und ihn nur aus Neckerei oder Aufall eingeladen. Sie hätten ihn gern gefragt — aber er imponirte ihnen so, daß Keiner diese Berwegenheit hatte. Leise Anspielungen überhörte er mit einem Gleichmuth, als ob sie ihn so wenig wie den Kaiser von China angehen könnten. Er war in der Unterhaltung ganz wie gewöhnlich, vielleicht etwas ironischer. Das geschärsteste Auge — das der Liebe ausgenommen, wie sich von selbst versteht — hätte nicht seinen Seelenzustand erspäht.

Es war Racht, als er beimfehrte. Die Stille, Die Fri= iche, die Ginsamkeit, weckten die heiße, ben gangen Tag qu= ruckgebrängte Sehnsucht, Ilda noch einmal, aus ber Ferne wenigstens, zu feben, ihre Stimme zu horen! - er ging nach Rubenthal. Der Bortier am Gitter bes Barts ofnete gern, obgleich nach zehn Uhr Abends fein Befuch mehr er= laubt war, und versprach auch, nach einem freundschaftlichen Sändedruck, bas Gitter offen zu laffen. Otto ging zuerst auf ben Thurm am Fluß, wo Ilba mit jener beiligen Bu= versicht, die nur eine edle Seele haben fann, gefagt hatte: "Wir lieben uns." Doch bald durchstreifte er die Alleen und stand bor bem Schloß. Der Salon mar bunkel, ein= zelne Venfter erleuchtet; es hatten sich also bie Bewohner in ihre Zimmer guruckgezogen. Er ging nach ber anbern Seite, die Ilda bewohnte. Da mar Licht und die langen Glasthuren, die in ben Blumengarten führten, ftanben geöfnet. Große Etageren mit Blumentopfen bedeckt, waren in biefem Gart= den zwischen ben Beeten und feltenen Geftrauchen gruppirt,

und verschatteten leicht eine Gestalt; er konnte unbemerkt näher treten. Iba war in ihrem Zimmer mit einem jungen Mann — also Polhdor! Otto sah ihn an mit einer leisen Ausswallung von Neid und Eisersucht, aber sie verschwand, als er bemerkte, daß Iba Polhdor so ganz anders ansah, als sie ihn angesehen. Iba wählte Zeichnungen aus einem großen Porteseuille, und Polhdor legte sie sorgsam in ein kleineres. Auf einmal rief er:

"Alber was ist das für ein Kopf, der nun schon auf dem dritten Blatt wiederkehrt und der Mittelpunkt der gan= zen Arabeske zu sein scheint? Ein Porträt — nicht wahr? denn es sind Nüancen in dieser Physiognomie, die man schwerlich erfindet."

"D, nicht fragen! fagte Ilda bittend; unterwegs werbe ich Ihnen Alles ergählen."

Bolhbor schwieg betroffen, und schweigend vollendeten Beibe ihr Geschäft. Dann nahm er bas kleine Portefeuille und fagte:

"Wir wollen biesen Bilbern einen sichern Plat beim Auspacken geben, drum nehm' ich sie mit. Gute Nacht, Masbonna."

Ilba niefte ihm freundlich zu und er entfernte sich. Otto konnte jede Miene sehen, jedes Wort hören. Er war ihr so nahe und sie wußte es nicht. Giebt es denn keinen Zug der Geister? fragte er sich schmerzlich; ahnt sie wirklich meine Nähe nicht? Auf einmal trat er bestürzt zurück, denn Ilba verließ das Zimmer und wandelte langsam auf dem breiten, mit Shazinthen eingefaßten Wege vor ihren Fenstern auf und ab. Es war unmöglich, sie konnte ihn nicht gesehen haben, im Zimmer helles Licht, draußen Finsterniß, denn die

Sterne funkeln nur und leuchten nicht - boch war ihm als ob fie zu ihm komme, und er wollte ihr unfichtbar bleiben : barum trat er betroffen zurück. Ach, sie hatten sich ja nichts mehr zu fagen. Und er wurde boch feine Geligkeit barum geben, noch einmal zu ihren Fugen liegen, noch einmal fie in feine Urme fchliegen zu burfen. Aber wurde fie es ibm noch jezt erlauben, wie an jenem Abend? konnte er es in ihren Augen noch berbienen? - - Er bruckte bie Sand aufs Berg und ftand regungsloß, mit feinem Blick auf ihr rubend, als wolle er fie in feine Seele hineinziehen. Sie fah gang feenhaft aus in diefer tiefen, stillen Abgeschiedenheit, von Riemand beachtet sich wähnend, mit diesem magischen, tieffinni= gen Blick, mit diesen unbegreiflich graziosen Bewegungen. Wenn Polydor da gewesen ware, so hatte er jede Stellung nachzeichnen fonnen, mit benen fie ihre Gebanken begleitete, ober eigentlich: in welche ihre Gedanken sie warfen. Mitun= ter pergaß Otto gang, baß er fie liebe, und bewunderte fie nur, wenn fie wie eine Göttin ober eine Briefterin, bas Saar aus ber Stirn ftrich, ben Ropf emporhob und zu ben Sternen hinauf fah, ftolg, fühn, beinahe herausfodernd. Und wenn diefer Rouf, wie bom Blit getroffen, berabfank, und bie Sande fich fcmerglich auf Bruft und Stirn legten, ober wenn fie in banger Troftlofigkeit fie rang, fo zerschmolz feine Seele in Mitleid, und ihm war, als muffe er fie guruckrei= Ben von dem Altar, an dem fie geopfert werden follte. Aber bann ftand fie bisweilen ba, bas Saupt nicht geknickt, nur fanft gesenft, weich zur Seite gewendet, lieblich und gart wie eine Berle, träumerisch lächelnd - v! fo hatte fie an jenem unvergeflichen Abend vor ihm gestanden! und warum zog er fie benn nicht an feine Bruft? ... sie' liebte ibn ja. Und

bann bob fie ben Urm und schlang ihn mit einem Ausbruck bon endlofer Ermubung um ihren Ropf, und ber andere bing berab, als gebe es für fie nichts mehr zu thun: fo glich fie einem Schwan, ber zum Schlaf ben Ropf unter ben Flügel legt; ber weite weiße Ermel verhüllte halb ihr Geficht. -D tomm zu mir! rief feine gange Seele; ruhe bei mir! Aber Iba borte ibn nicht. Endlich brudte fie bie Finger= fpiten ihrer beiden Sande mit einer Inbrunft an bie Lippen, als ob fie ihr tiefftes Wefen in bem Rug aushauchen wolle, und breitete bann fchnell und beftig bie Urme aus, bamit bie Rachtluft ben Rug von ihren Fingern ftreifen und zu feiner Bestimmung tragen moge. Otto trat einen Schritt vorwarts. Ilda fuhr zusammen, laufchte, blickte erwartungsvoll in bas Dunfel hinein - Alles ftill! Wehmuthig fcuttelte fie ben Ropf und trat in ihr Zimmer gurud, die Glasthur hinter sich schließend. Es schlug zwölf Uhr und sie ging in ein Nebenzimmer, beffen geschloffene Salousien ihm nicht erlaub= ten bineinzublicken; aber es war Licht barin. Otto wartete mit brennender Ungebuld auf ihre Rückfehr, denn fie mußte wiederkommen - die Lampen brannten noch auf ihrem Ar= beitstisch. Er wußte selbst nicht, was er wünschte und wollte - vielleicht den Ruß ihr wiedergeben! auf jeden Fall fie feben — zum allerleiten Mal! — Statt ihrer erschien nach einer Weile ihre Kammerfrau, ordnete die umberliegenden Sachen, verschloß einige, lofchte bann bie Lampen und ber= ließ bas verfinfterte Bimmer. Es ift vorbei! ich febe fie nicht wieder! feufzte Otto. Doch entschlossen fette er hinzu: 3ch will aber! - Der matte Schein hinter ben grunen Jalou= fien berrieth eine Nachtlampe. Er bachte: Ich werde warten bis fie schläft, und dann noch einmal fie feben! Es ift Ra=

ferei, glaub' ich — aber damit kann man Alles wagen! Er ging auf und ab wo Ilda gegangen war, und pflückte Blumen gedankenloß, oder um die Zeit hinzubringen. Das letzte Biertel des Mondes schwebte langsam und melancholisch am Hinnel empor, und hing als Nachtlampe der Erde zwischen den Baumwipfeln, die sich unter dem silbernen Nachen wie dunkle Wellen hin und her bewegten.

Dito öfnete die Glasthur und ftand in Ildas Bimmer. Der Teppich verhehlte jeden Schritt. Er warf fich auf ben breiten, niedrigen Divan und lauschte. Todtenstille herrschte im aanzen Schloß; es war wie ausgestorben. Nun, bachte er, ich weiß wol daß es Raferei ift - aber was thut's benn! - Er stand auf und legte die Sand an bas Thur= schloß bes Nebenzimmers. Himmel, wenn sie erwachte! fein Urm fank fraftlos berab und er borte fein Berg klopfen. Dann fagte er feft: Gie foll aber fcblafen; - und öfnete porfichtig. Iba folief. Das Rachtlicht warf einen matten Berlenglang, aber zugleich tiefe Schatten auf ihr Beficht, bas, nicht burch die Augen gelichtet und erheitert, unfäglich traurig war, ber Mund so melancholisch, und vollends die breiten, lanabewimberten Augenlider! Im Schlaf tragt das Genicht bas Gepräge ber gewöhnlichen Seelenstimmung. D mein Engel, dachte Otto bittend, wenn Du mich anlächeln fonnteft! - Und felbst im Traum feinem Wunsch folgend, glitt über ihre Buge ein zauberhaftes Lächeln, wie ber Gil= berblick über bas zerschmelzende Metall. Sein Berg brobte zu brechen in Wonne und Wehmuth. Unborbaren Schritts nahte er fich und blieb am Fußende des Bettes fteben, ernft, fdwermuthig, fcon wie ein Genius, ber ben Schlummer ber geliebten ftillen Geftalt bewacht. Ihre Sante lagen auf ber

Decke, rein, weich und forglos, wie weiße Lilien; wenn auch Berg und Seele - die Sande wenigstens hatten nie mit bem harten Leben gerungen. Er bog fich nieder und fußte lofe, leise bie Sand. Dann blickte er im Zimmer umber - 201= les fo einfach, schneeweiß, ruhig, wie die Belle einer Nonne. Er wollte etwas mitnehmen aus biefem Zimmer, mas fie oft berührt ober in Sanden gehabt. Da standen ihre fleinen fcwarzen Schube; auf bem Tifch bor ihrem Bett lag ein Taschentuch - bas nahm er, ihr Name war barin gestickt. Aber, o Simmel! wenn er bas konnte! warum nicht? fie schlief gang fest. Ihr lodiges Saar war in Bopfen um ib= ren Kopf gelegt, woburch Stirn und Schläfen, jung und frisch wie bei einem Rinbe, frei waren; aber eine Locke war nachlässig nicht mit aufgeflochten, bing an ber Wange berab - und biefe Locke wollte er haben. Zwischen ben fleinen Geräthschaften auf ber Toilette griff er bebend eine Scheere beraus und fonitt mit ficherer leichter Sand bie Locke ab. Nun hatte er Alles! ... Nun konnte er, mußte er geben! ... Einen Augenblick flog ihm ber Gebanke burch ben Sinn: Wecke fie auf, fie liebt bich ja, bu bift ein Thor daß bu es nicht thust - - ober ein Wahnsinniger wenn bu es thuft! Das war ber Schluß. Er bruckte bie geballte Sand vor bie Stirn, fußte noch einmal ihre Sand, und verließ bas Bemach, ohne sich umzublicken. Die Thur zwischen beiden Bimmern schloß er nicht, um Geräusch zu vermeiben. Alls er bie in ben Garten führende Glasthur hinter fich gu= brudte, erwachte Ilba und rief, fei es in Folge eines Traumes, fei es daß fein Name ihr erfter Gebanke war: Otto! Dtto! - Aber er hörte fie nicht und eilte babon burch bie verschwiegene Nacht.

Alls die Kammerfrau in der Frühe eintrat, war fie nicht wenig überrascht bie Thur geöfnet und ben Fußteppich mit gerftreuten Blumen bebeckt zu feben. Das ift ein wunder= licher Einfall bom Gartner, bachte fie. Ilba fab bie Blu= men, vermifte bie Locke, bas Tafchentuch - aber fie wunte nichts. Ahnen mogte fie die Wahrheit. - Um feche Uhr ertonten zwei luftige Posthörner. Der Baron und Polydor fubren in gurudaeschlagener Raleiche voran. Ersterer blicfte nach Ottos Kenfter binauf, ohne ibn zu erspähen, ber binter bem zugezogenen Vorhang ftand. Ilda folgte im andern Wagen, aber er war verschloffen und ihr Schleier berabgelaffen, bamit Niemand bie Thranen feben moge? bie in Strömen aus ihren Augen floffen. Go fuhr fie unfichtbar an ihm vorüber, wie eine verhüllte Gottheit. Und bas follit Du mir bleiben, Engel! fagte er laut, als ber Wagen ber= schwunden war, und legte Ildas Taschentuch auf seine bren= nenden Augen.

## 3wölftes Rapitel.

Sie reis'ten durch den erwachenden Frühling dem heitern Süden zu; aber Keiner war in wirklich heiterer Stimmung. Polydors Leidenschaft für Regine war wol erloschen, wie die Nakete, die feurig zum Himmel steigt, und wenn sie ihren Kulminationspunkt erreicht hat, todt zur Erde fällt; aber es war doch, wie Ida ihm einst geschrieben, eine Saite in seinem Herzen gesprungen; diese Saite war das Bewußtsein der fürchterlichen Täuschung über seine eigene und die fremde Liebe. Wenn das Lüge sein, konnte, wo werd' ich Wahrheit sinden? und welch ein vernichtender Gedanke, durch die Sehnsucht nach der Wahrheit getrieben, vielleicht von einer Täuschung in die andere zu fallen! Nein — nichts lieben, als die Kunst, die lügt nicht, die quält nicht, die lohnt mit himmlischen Entzückungen dem der ihr huldigt . . . — Aber keine Frauen mehr! — So dachte Polydor.

Auf Ida lag eine unbesiegliche Traurigkeit. Sie war zuweilen sehr munter, scherzend, gesprächig — aber von einer zu gewaltsamen Lebhaftigkeit. Sie warf sich in die Außen-welt, Berstreuung suchend, Betäubung ersehnend; sie wollte sich unterhalten, um die unfägliche Leere in ihrem Busen auszufüllen, umd daß ihr dies mühsame Streben doch miß-lang, daß sie die ganze Kraft ihres Seins ausbieten mußte,

um sie nuhlos zu verschwenden, das drückte sie zu Boden. "O, sagte sie zu Bolydor, nachdem sie ihm Wort gehalten und ihre Liebe ihm erzählt hatte — das Leben ist so schon, wenn es schon ist! und jezt erscheint es mir wie ein Gaeleerensclad, an den ich durch eine Kette geschmiedet bin. Wir müssen unsern Weg zusammen machen, ich muß arbeiten, ringen, slehen, verzweiseln, und innmer wieder arbeiten, und der Unhold an den ich gesesselt bin hilft mir nicht, geht pseisend neben mir, verspottet mich und mein Elend durch seine grelle Lustigkeit, höhnt mich, indem er sagt: es wird besser werden, du gewöhnst dich, du bist start! ... D Polhsdor, nie hab' ich geglaubt, daß das Leben ein solcher Unhold sein könne."

Der aute Baron fab Ilbas Unftrengungen an ihrem Schmerz icheitern, und betrübte fich aufrichtig, ohne boch im Stande zu fein ihr irgend einen Troft zu bieten, und biefe Unzulänglichkeit febr gut fühlend. Geit zehn Jahren, feit= bem er aufgehört hatte gleichsam auf eigene Rechnung sich mit Frauen zu beschäftigen, hatte er sich an Iloa attachirt, anfangs aus langer Beile, fpater aus Intereffe fur ihre anmuthige Perfonlichkeit, endlich aus Gewohnheit. Sie war ihm lieb wie ein Rind, vielleicht schmeichelte es auch feiner Eitelkeit in freundschaftlicher Berbindung mit ihr zu steben - furz, fie war die Sonne um die er fich als fleiner bunf= ler, boch treuer Mond brehte. Die Nebel und Wolken, welche feine Sonne verdufterten, angstigten ihn, weil er furch= tete, sie werde nicht Licht genug behalten, um sie endlich boch zu burchbrechen. Und durchbrechen mußte fie bas Gewölf; bas lag in ihrer Natur; bas hatte fie bewiesen nach Lord Benrys Tod. Er fagte ihr bas auch einmal und fügte hingu:

"Ein Wesen wie Sie ist nicht von Sich Selbst noch von Andern zu berechnen; es überrascht immer; es wird auch jezt wieder eine neue Wendung machen, die es noch schöner, noch vielfältiger darstellt."

Iba entgegnete: "Ich weiß wol, daß wir Statuen gleischen, die der Cicerone langsam auf ihren Postamenten dreht, damit gehörig ihr schönes Prosil und ihr schöner Rücken bewundert werde; aber ich bin's entsetzlich müde diese Wendunzgen zu machen, denn an der Bewunderung liegt mir nichts, und ich bemerke, daß man dabei etwas aus dem Gleichgewicht, und in so bestige Schwankungen geräth, daß die Welt mitzuschwanken scheint. Und ich versichere Sie, das ist ein unbehagliches Gefühl."

"Sie werben fagen wie einst: ich will mit meinem Schmerz fertig werben — bann horen alle Schwankun= gen auf."

"D, ich will nichts mehr! ich will auch nicht ihn lieben, sondern nur frei sein, ein Lüftchen im Aether, ein Tropfen im Meer! — Ich denke immer an den alten Götz von Berlichingen, der sagt: Wen Gott niederwirft, richtet sich nicht selbst wieder auf. Mich hat Gott niedergeworfen. Ich glaubte mich unverwundbar, wie Achill; ich glaubte der Pfeil des Schmerzes würde von mir abprallen; diese Zuversicht machte mich vermessen und ich glaubte mich unwiderstehlich. Das war Hochmuth und ich bin von ihm geheilt — aber ich habe den Glauben an meine Kraft verloren."

Sie kamen nach Nürnberg, von ber Ilda zu Bolydor als von ihrer Lieblingsstadt in Deutschland gesprochen, und er fand, daß sie biesen Borzug verdiene. Er verlebte zwei selige Tage zwischen den Gebilden voll Kraft, Anmuth und

Phantafie, die aus den Mirakelhanden von Beter Vijcher und Abam Kraft hervorgegangen — und in der Lorenz= firche, die an Grazie ohne Gleichen zwischen ihren beutschen Schwestern ift. Iba begleitete ihn, versuchte zu zeichnen, wie er — versuchte zu schreiben — es ging nicht! sie sagte:

"Ich habe nicht Seele genug mir zu Gebot, um ben Stein zu beleben — und so bleibt er mir eben . . . Stein."

In München war es dasselbe. Es giebt Stimmungen, in benen die Meisterwerke der Aunst keinen andern Eindruck machen, als die eines Schattenspiels an einer weißen Wand. Ueber Inspruck und den Brenner kamen sie nach dem scho enen, warmen, von südlicher Vegetation umgebenen Bogen — Bolhdors freundlicher Vaterstadt, einst seinem kindischen Auge die herrlichste der Erde.

Im Gasthof empfing sie eine junge, wunderhübsche Wirthin — wunderhübsch, obwol in einem Zustand, welcher der Frauenschönheit höchst ungünstig ist — kurz vor der Niederskunft. Kaum war Polydor aus dem Wagen gesprungen und in die Thür getreten, so rief er freudig:

"Grüß Dich Gott, Apollonie!" und schüttelte herzlich ihre Hand. Die junge Frau konnte in dem vornehmen Gerrn mit schwarzem Reisemütichen und hellbraunen Handschuhen unmöglich den Anecht ihres Waters erkennen; sie hielt ihn für einen Reisenden, der vielleicht schon öster ihren Gasthof besucht, denn allerdings kam er ihr nicht ganz unbekannt vor — und sie machte ihm ihre beste Verbeugung.

"Aber kennst Du mich denn gar nicht mehr, Apollo= nie? ich bin ja ber Polydor" — fagte er, ihre Sand fest= haltend.

"Jesus Marie, der Polydor!" jauchzte Apollonie, und

bie Freude gab ihren Wangen bie früheren Farben zurück, "freilich erkenne ich Dich nun! aber Du bist groß und schön worden!"

"Und Du — glücklich, wie ich febe."

"Ich hab' einen gar braben Mann" — fagte fie gwi= fchen Berlegenheit und Stolz fchwantenb.

Ildas Wagen fuhr vor. Polydor ging ihr entgegen und fagte:

"Sier bring' ich Ihnen Apollonie, meine erste Liebe! aber gestehen Sie, daß ich kein sonderliches Glück mit meiner Liebsten habe; es ist höchst verdrießlich, sie gerade bann wiesberzusinden, wenn sie in Wochen kommen foll."

"Ich lobe bie Apollonie brum, entgegnete Iba lachend; so machen es verftandige Leute."

Alber Apollonie hatte sich schon bei dem Baron entschulsbigt, daß die Herrschaften nicht sehr bequem logirt sein würsden, weil ihr Haus bereits Gäste habe — und wiederholte jezt auch vor Ilda ihre Entschuldigung.

"Im Nothfall wohne ich bei meinen Eltern, fagte Polybor, und werbe gleich hinausgehen, um mir ein Plätzchen auszubitten."

"Run, die werden eine Freude haben! rief Apollonie; aber wohnen kannst Du boch nicht mehr bei ihnen. Ich will schon ein Kämmerlein für Dich herrichten."

Polybor eilte zu feinen Eltern; ber Baron ließ sich Kaffee geben und bereitete sich an Ibas Mutter zu schreiben; Iba wollte spazieren und in ber Stadt umber gehen. Es war ein lieblicher Abend.

· Linde Luft thut einem traurigen Gerzen fo innig mol. Wenn bas Schickfal es bart angefaßt und blutig gebrückt

hat, so ist die linde Luft wie ein Gruß, durch welchen die Natur ihm fagen läßt: "Ich bin dir gut, du liebes Kind meiner Elemente! verwirf nur nicht die Verwandtschaft mit mir, denn siehe, wenn dein Vater dir ernst und streng ist und dich durch eine schwere Schule gehen läßt, so bin ich ja da wie eine treue Mutter, der ins Auge zu sehen Trost und Erquickung ist." — Darum lieben alle Menschen, die viel gelitten haben, die Natur so sehr, weil sie ihnen gütig ist wie eine Mutter, die des Vaters Strenge minder sühlbar machen mögte. Sie haben eine Schnsucht, einen Drang zu ihr, der Manchen unbegreislich, Andern übertrieben oder läscherlich erscheint; aber was wissen sie denn von den Liebessschähen, mit denen eine Mutter ihr leidendes, trostbedürftiges Kind überschüttet?

Iba ging an einer Kirche vorbei, durch deren geöfnete Thür ein heißer Stral der Abendsonnen auf ein Madonnensbild mit herrlichen Blumen geschmückt wie eine Bergoldung siel. Sie betrat die Kirche und fand sie leer; nur eine Besterin lag kniend vor dem Alkar dieses Bildes, den Rücken Iba zugekehrt, in der Stellung der höchsten Andacht. Und doch war in der prächtigen Gestalt, mit den schönen, nicht sehr verhüllten Schultern, und mit der ungewöhnlichen Zierslichteit des Anzugs, etwas so Weltliches, daß Iba unwillskrilich dachte: "Diese Magdalene wird große Sünden zu büßen haben."

Ilda setzte sich auf den Stufen des Chors nieder, ursprünglich in der Absicht, das Antlit der schlanken Beterin zu sehen; da es aber von einem blagrothen Hut ganz versteckt war, so vergaß sie ihre Absicht, und die Gedanken nahmen ihren gewohnten Lauf. Das Kirchlein voll Weihrauch

duft und Sonnengold war wie ein einziger Altar. Es wurde einen Augenblick Sabbat in ihrer Seele; da zeichnete sie in ein kleines Buch die Worte:

Es steht in ber Bibel geschrieben Ein ernstes, gewichtiges Bort: Den bittersten Feind sollst du lieben, Dies heischt bes Gesehes Spruch bort.

Ich bin bis zum Tobe betrübet
Und hing bem Gebot treu doch an —
Er, den ich am meisten geliebet,
Er hat mir am weh'sten gethan.

Sie hatte ihren Hut abgenommen. Nun schloß sie die Augen und legte den Kopf zurück an das Gitter, welches den Chor vom Schiff der Kirche trennt. "D, dachte sie, ist denn für mich lieben und klagen, beten und dichten nur Eins?" —

Plöglich fagte eine fanfte Stimme: "Gräfin Schönholm?" Iba schlug die Augen auf und sah die Beterin vor sich stehen. Sie war daran gewöhnt, gefannt zu sein, ohne zu kennen, und beshalb nicht durch die Anrede, wol aber durch die Schönheit der Nedenden überrascht. Diese suhr fort:

"Ich habe Sie an der Aehnlichkeit mit Ihrer kleinen Büfte erkannt, und an dem beschriebenen Blättchen, und an dem Mopsen meines Herzens, als ich Sie sah, nachdem ich um Rettung mich nnüde gebetet. Nicht wahr, Sie sind Ilda Schönholm, Polydors Schutzengel?"

"D, rief Ilba mit lebhafter Bewegung, gönnen Sie boch dem armen Polydor Frieden — jezt kenne ich Sie, ohne daß Sie mir Ihren Namen zu nennen brauchten! Aber ich beschwöre Sie, lassen Sie ihn gehen, ziehen Sie ihn nicht in die Fesseln zurück, die er gebrochen, weil sie ihn wund brückten. Versuchen Sie est nicht! er glaubt sich geheilt, vielsleicht ist er's auch — aber Sie dürsen, Sie sollen keinen neuen Versuch mit ihm anstellen."

"Ach, fagte Regine, ihr Geficht mit beiden Sänden versbeckend, ich liebe Bolbbor."

Iba sah sie mitleibig an und erwiderte fanst: "Das glaub' ich nicht."

"Sie haben ein Recht baran zu zweifeln — aber ich liebe ihn voch. Seit ich ihn nicht mehr sehe, seit er mit seiner unbegreiflichen Liebe und seinem unerschütterlichen Glauben mich nicht mehr versöhnt mit der Kälte und Falsch=heit der Welt, seit die Furcht auf mir lastet — nein die Todesangst, daß dieser goldreine Mensch nichts in mir sieht, als ein erbärmliches, gefallsüchtiges Weib — o seitdem lieb' ich ihn doch." Sie sant in Thränen ausbrechend auf die Stufen nieder. Iba fragte:

"Ift es benn aber möglich einen geliebten Menschen zu qualen?"

"D ja, rief Regine, immer heftiger weinend, benn ge= qualt hab' ich ihn, aber ich liebe ihn boch."

"Und was wollen Sie benn jezt von ihm — mit ihm?"

"Von ihm? mit ihm? nichts! ... ich will ihn."

"Das wird Polydor entscheiben!" fagte Ilda kalt, stand auf und wollte die Kirche verlaffen. Aber Regine hielt sie am Meide fest und rief heftig: "Ich laffe Sie nicht gehen, benn Sie wollen Sich stellen zwischen ihn und mich, Sie wollen und trennen! D Gräfin, seien Sie barmherzig und laffen Sie ihn mir! ... Dwenn Sie wüßten, was ich gelitten, seit ich ihn nicht mehr sehe — welch ein Fieber bas Leben geworden — gewiß, gewiß, Sie würden ihn mir nicht rauben."

"Sie irren, entgegnete Iba kalt, nicht ich — Sie Selbst baben Sich Bolubors beraubt."

"Und giebt es benn fein Mittel, ihn wieber zu ge-

"Wenn Sie ihn wirklich lieben, so werden Sie vielleicht Mittel finden. Ich weiß keine, mir fehlt — die Uebung."

"Sie hassen mich", jammerte Regine und ließ Ibas Kleid los — "was hab' ich Ihnen benn gethan, baß Sie mich hassen?"

"Ich bin zum Lieben geschaffen, nicht zum Hassen, erwiderte Iba sanft und trübe; aber ich kann nicht wünschen, daß Bolhdor wieder eine Berbindung eingeht, die bis jezt so feindlich auf ihn gewirkt hat, und darum beschwöre ich Sie — gönnen Sie ihm Frieden!"

"Wo ist er?" rief Regine, rasch sich erhebend.

"Bei feinen Eltern — armen Landleuten" ... -

"Ich weiß! ich weiß! ich war braußen bei ihnen, ich habe ihnen gefagt, sie sollten mich wissen lassen wenn ihr Sohn käme, benn ich mußte ihn sprechen. Seit acht Tagen bin ich hier und warte, aber ich hätte gewartet bis zum Herbst, bis zum Tobe, bis zur Ewigkeit. Wissen Sie was warten heißt?"

Ilva sagte mit gebrochener Stimme: "Ich warte nicht mehr — ober boch! setzte sie nach einer Pause hinzu und

fah mit einem unbeschreiblichen Ausbruck gen himmel — ich warte bis zur Ewiakeit."

Da schlang Regine beibe Arme um Ildas Nacken und bat mit fanften Thränen: "D, Bergebung! Bergebung! ich sehe nun, daß Sie nicht zwischen mir und ihm stehen."

Sie berließen bie Kirche Sand in Sand. Regine

fragte:

"Db er wol schon von den Eltern heimgekehrt ist? Wann wollte er wiederkommen? Hat er nichts gesagt? Aber er wird doch heute Abend noch wiederkommen, damit ich endlich, endlich einmal schlasen könne, denn ich sinde keine Ruhe bis ich ihn geschen. Nicht wahr, er kommt bald?"

"Ich weiß nicht" — fagte Ilda zerstreut. Reginens Aufgeregtheit ermüdete sie, benn es war mehr nerbose Un=ruhe darin, als mächtige Bewegung ber tiefen Leidenschaft.

Sie nahten bem Sause. Apollonie ftand in ber Thur. Iba sagte, um Reginens Ausmerksamkeit anderweitig zu besichäftigen:

"Sehen Sie, die hübsche kleine Frau ift Polybors erste Liebe."

Regine brückte die Hände vor die Augen und rief: "D das thut weh! so hat er mir boch nicht die Wahrheit gefagt, wenn er mich so ehrlich versicherte, ich sei seine erste Liebe!"

"Beruhigen Sie Sich! diese zog nur wie ein rosenrothes Wölkchen an dem Frühhimmel seiner Jugend dahin. Mit einem Kuß war sie beendet."

"Mit einem Auß? — So hatte ich wol Recht ihm einen Auß zu verweigern! ... Doch jezt scheint mir, ein Kuß muffe sie ins Leben rufen."

Apollonie war verschwunden, als sie die beiden Damen kommen sah, und hatte den Baron von Idas Ankunft benachrichtigt. Er kam ihr an der Treppe mit einem ganz verstörten Gesicht entgegen und sagte ohne Weiteres: "Ondine ist hier."

Ilda rief: "Wo? wo?" und flog die Treppe hinan.

"Um Gottes Willen! flehte der Baron athemlos ihr nachkeuchend, erschrecken Sie nur die Arme nicht und nicht Sich Selbst, sie ist" ... —

"Was?" fragte Ilba mit leifem Schauber stillstehend.

"Krank im Gemüth — verwirrt" ... —

"Wahnsinnig! allmächtiger Gott!" rief Ilda, tobtenbleich gegen bie Wand sinkenb.

"Nein, nicht gerabe wahnsinnig, entgegnete ber Baron, sie bei der Hand in ihr Zimmer führend; aber geistig zerbrochen, gemüthökrank. Der Kammerdiener der Gräfin Onstine, den Sie wieder mitgenommen haben, erkannte einen kleinen italienischen Gärtnerburschen, den Ondine als Bedienten bei sich hat, und so kamen wir denn schnell genug zur Kenntniß ihres deplorablen Zustandes. Sie bewohnt die Zimmer im Hof. Ich war schon da. Der Ludwig führte mich zu dem Kammermädchen, das mich innig gerührt hat"...—

"Kommen Sie, lieber Baron, bringen Sie mich zu ihr! v meine Ondine!" — fagte Ilda erschöpft. Sie stand auf; aber sie zitterte an allen Gliebern und ihre Lippen bebten krampshaft. Der Baron sah sie bekümmert an und sprach:

"Sie find so angegriffen, warten Sie noch ein wenig."
"Nein, wenn ich sie sehe, wird mir beffer fein."

Sie gingen. Der Baron flopfte leise. Ludwig öfnete. Iba erblickend, ftürzten ihm die Thränen aus den Augen und er zeigte nach dem zweiten Zimmer. Sie drückte die Hände gefaltet auf die Brust und trat gefaßt ein. Ondine saß in einem Lehnstuhl am Fenster, wachsgelb, mit scharfen, eingesunkenen Zügen, und dem unheimlich zerstreuten Blick der Geisteskranken; neben ihr Hedwig, die mühsam ihre Thränen verhielt.

"Iba! fagte Ondine tonlos und schauerlich ruhig, da bist Du ja; ich hab' es immer der Sedwig gesagt, daß wir uns hier treffen würden. Wann kommt Askanio?" Sie hatte ihre welke, magere Hand nach Ibas Hand ausgestreckt, ergriff sie, drückte sie an ihre Lippen und sprach mit Blick und Ton aus früherer Zeit:

"Meine liebe, vielgetreue Ilda verläßt mich nicht."

Ilba war vor ihr auf die Knie gesunken, verbarg das Gesicht in ihrem Schooß und schluchzte konvulsivisch. Da sagte Ondine verdrießlich:

"Ich mag nicht, daß man weint; ich bin des Weinens ganz überdrüßig — und recht lustig! und wenn Askanio erst kommt" ... — Sie fah zum Fenster und zum Himmel hinauf und lächelte geheimnisvoll, unbestimmt, schauerlich; dem nur die Nerven, nicht die Seele bewegten ihre Züge. Die Seele schien verbraucht zu sein. Dhne irgend ein Zeichen von Theilnahme oder Freude saß sie da und murmelte dann und wann: "Wenn Askanio gekommen ist, will ich ... — oder: Askanio wird bald kommen, und dann" ... — Es störte sie gar nicht, daß Fedwig zu Ilda sagte:

"Gewiß war die fürchterliche Unruhe, mit der sie barauf drang Ihnen entgegen zu reisen, gnädige Gräfin, schon Rrantheit; aber, lieber Simmel! wie fonnte ich unerfahrnes Madchen bas ahnen! Sie führte wol Reben, die ich nicht verftand - aber bas war mir ichon ben gangen Winter bin= burch baffirt. Go reif'ten wir benn in Gottes Namen ab und nahmen ben Carlo mit als Bebienten, ein guter, willi= ger Buriche! Go wie wir in bem Wagen fagen, berfiel bie Gräfin in ihren gegenwärtigen Zustand, sie war nämlich gang still und sprach in brei ober vier Tagen kein Wort. Natürlich wagte ich nicht fie burch Fragen zu ftoren, ich gonnte ihr die Rube. Aber als fie endlich anfing zu reben, und ftets von Ihnen, anadige Grafin, und bom feligen Gra= fen - boch so zerstreut und verwirrt - ach, ba erkannte ich wol unser Elend, und Gott weiß, wie ich mich geängstigt babe! 3ch nahm mir auch gleich die Freiheit Ihnen zu fchreiben, um mir Ihre Befehle zu erbitten, allein ber Brief fann lange noch nicht in Rubenthal fein. In Inspruck wollte ich Ihre Unkunft abwarten, benn man hatte mir gesagt, bas fei die nächste Strafe aus Nordbeutschland nach Italien. und ich wußte wol, daß gnädige Gräfin die nächste wählen mürhen "

"Doch als wir vorgestern hier anlangten, erklärte die Gräfin sehr bestimmt, hier wolle sie bleiben, und keine Bitzten noch Borstellungen konnten sie bewegen, ihren Entschluß zu ändern. Die Wirthin hier im Gasthof, die wirklich enzgelögut ist, hat Alles gethan, um es uns so bequem als möglich zu machen, auch einen Arzt herbeirusen lassen woch der verschrieb calmirende Pulver, und damit ist nicht geholsen."

"Rein, gute Sedwig, damit ift nicht geholfen! ich werde jezt an ben Comer = See geben und meine arme Cousine mit

mir nehmen. Da ist reine Luft, schöne Gegend, ärztliche Sulfe, Stille, vielleicht wirkt bas gunstig. Wo nicht, so gebe ich mit ihr nach Florenz ober Rom zu berühmten Aerzten."

In solchen Gesprächen verging die Zeit. Da kam ber Baron, wieder ganz verftört, ins Zimmer und fagte zu Iba:

"Es ist ein Frauenzimmer da, eine Dame, was weiß ich! die mit der größten Sestigkeit Sie zu sprechen verlangt. Ihre Leute haben sie zu mir geführt, weil sie nicht im Stande waren sie zu beruhigen. Doch ich konnte mich nicht mit ihr verständigen, und ich weiß noch nicht, ob sie eigentlich Sie oder Polydor zu sehen wünscht. Dies Bogen ist ein unru=higer Ort."

Ilda füßte Ondine auf die Stirn und verließ sie feufzend. Un der Thur ihres Gemachs flog Regine ihr entgegen und rief:

"Es wird Nacht und Pollybor kommt nicht! Erbarmen Sie Sich und lassen Sie ihn rufen!"

"Es wird das Beste sein", erwiderte Ilda, und sie schrieb ihm haftig:

"Durch Ihre Eltern werben Sie wissen ober ahnen, baß "Gräfin Regine Sie hier erwartet, und ganz entschlossen "ist sich mit Ihnen zu verständigen; verschieben Sie also "nicht die unabwendbare, peinliche Szene, und kommen "Sie gleich, denn sie ist wie auf der Folter, aber — wun= "derbar schön."

"Mein Bebienter foll bas Billet hinbringen, fagte Regine, er kennt ben Weg, er kennt Polybor. Eine halbe Stunde werde ich wol noch warten muffen — die Kraft habe ich, mehr nicht ... wenn er kommt, schicken Sie ihn gleich zu mir — nicht wahr?"

Ilba gab ihr die Versicherung. Regine ging mit dem Billet. Fünf Minuten später trat Polhdor in Ilbas Gemach und sagte:

"Regine ift hier; meine Eltern haben fie mir befchrieben, ben Namen wußten fie zwar nicht — aber nur fie kann es fein."

"Freilich harrt fie Ihrer und hat Ihnen fo eben Bots schaft geschickt."

"Da will ich gleich zu ihr gehen."

"Sind Sie fest, mein armer Polybor?"

"Fest und ruhig."

"So gehen Sie — und Gott mit Ihnen."

Regine lag in ihrer gewöhnlichen Stellung auf bem Sopha, als der Bediente Polydor bei ihr einführte. Doch kaum war die Thur hinter ihm geschlossen, als sie vom Sopha herab und auf ihre Anie glitt, und die Arme zu ihm erhebend, slehend fagte:

"Polhbor, konnen Sie mir bergeben?"

"Demüthigen Sie mich nicht, gnädige Gräfin" — sprach er fanft, hob fie auf und ließ fie auf dem Sopha nieber.

"Ach, fagte fie weinend, ba Sie fo ruhig zu mir reben, sebe ich, bag Sie mich nicht mehr lieben."

Er schwieg.

"Haben Sie benn weder ein tröstendes noch ein freundliches Wort für mich, Polydor, und sehen doch, wie ich Ihretwegen leide?" "Satten Sie einst ein troftenbes Wort für mich?" fragte er hart.

"Nein! aber daß ich es nicht hatte, macht mich ja

"D Gräfin, was kann ich Ihnen sagen? jedes Wort, mein Anblick sogar, muß Ihnen weh thun!"

"So ist die Liebe ganz tobt in Ihrem Herzen — biese Liebe, die einst nur mein kindischer Triumph war und jezt mein Stolz wie meine Seligkeit sein würde?"

Polhbor ftand wie damals vor ihr, hoch aufgerichtet, blag und bewegt — aber ohne Zorn, und so sagte er auch:

"Der Glaube ift tobt! und was ist Liebe ohne Glauben? Sie haben mit mir gespielt, mich gequält, mich tödtlich verwundet, das vergebe ich Ihnen gern — doch vergessen kann ich es nicht, kann kein Bertrauen zu der Frau fassen, die mich mit falter Berachtung von sich wies, nachdem sie mich mit süßer Liebesvorspiegelung angezogen. Und wenn Sie mir auch jezt tausend Zeichen und Beweise der Liebe geben — ich könnte Ihnen doch nicht mehr glauben, würde jezt unter Ihren Schwüren und Küssen mir sagen: sie liebt dich nicht — sie spielt nur mit dir. — Ich muß an das Weiß glauben können, das ich lieben soll. Mag sie irren, mag sie sehlen, mag sie mir weh thun — ich werde nicht blos vergeben, sondern auch vergessen; doch reines Gerzens muß sie sein, ohne Falscheit, ohne Lüge."

"Sie sprechen mein Tobesurtheil" — fprach Regine bumpf.

"Nein, Sie find so jung und schön, daß bas Leben noch in seiner ganzen Herrlichkeit vor Ihnen liegt, wenn Sie nur diese Gerrlichkeit erkennen, und nicht Klittergolb und Buppenspiele dafür ansehen wollen. Sie können noch sehr glücklich werden, sobald Sie Sich entschließen, glücklich zu machen."

Sie sah ihn an mit einem ihrer fascinirenden Blicke, der vor vier Wochen ihn zu ihren Füßen hinabgezogen has ben würde. Doch heute glitt er an seinem Busen ab, wie der Blit am Marmor. Sie verhüllte das Gesicht, und winkte ihm mit der Hand sie zu verlassen. Da fagte er beweat:

"Gott fegne Sie" — und ging. Als er an ber Thur war, rief sie:

"Polydor!" — Er blieb stehen. Sie flog durch das Zimmer, warf den Arm um seinen Hals, drückte ihn heftig an ihre Brust, und noch heftiger einen Kuß auf seine Lippen, und drängte ihn aus der Thür.

Nachts um zwei Uhr verließ Regine Bogen.

"Ward Ihnen der Abschied schwer?" fragte Iba am nächsten Morgen Polybor.

"Rein! - Die Liebe ift tobt."

"Aber ihr?"

"Sie war anfangs fehr niebergefchlagen, bann fehr heftig, aber fie wird fich fassen und trösten."

"Wie sie mir erzählte, hat sie wirklich nach Ihrem Ber=

schwinden Unglaubliches gethan und gelitten"

"Die Ueberraschung war groß, das böse Gewissen qualte sie, die Unruhe, was aus mir geworden sei, die Unwissenheit, welch Ende die ganze Sache nehmen würde — kurz, die Neuheit der Situation brachte sie aus der Fassung. Nun, da Alles und auf immer abgethan ist, wird sie sehr schnell ihre frühere Haltung gewinnen."

"Ich glaube auch nicht, baß sie von bem Stoff ist, aus bem man bie großen Leibenschaften macht. Schmerzliche Aufwallungen mag sie haben, aber keinen unvergänglichen Schmerz."

"Jeber Schmerz ift vergänglich, benn wir find gludesbeburftig, und ein Sternchen Glud macht eine ganze Schmer= zensnacht bell."

"Das ift brab! fo muß man benten bei einundzwanzig Jahren."

"Wir sind schon wieber bei unserer alten Gewohnheit bes Disputirens, benn ich behaupte, daß man stets so benken und nie sich einbilden muß, mit Schmerz ober Freude die Rechnung abgeschlossen zu haben."

"Lieber, die Stelle welche vom Blig getroffen war, blieb den Alten heilig, sie überbauten sie nie, ein Gott hatte sie berührt. So mein' ich folle auch der Mensch das Plätzechen heilig achten, das in seiner Seele vom Bliz versengt ward. Auf andern Stellen mögen Blumen erblühen und Altäre stehen — auf dieser nicht. Es können allerlei Freuzden und Schmerzen kommen, aber die eine, beseligende — aber der eine, bernichtende — die kommen nicht wieder, und es ift gut sich darüber keine Illusionen zu machen."

"Die Resignation fteht Ihnen feltsam, Gräfin."

"D, ich bin nicht resignirt, gar nicht, guter Polhdor! ich mag ja nicht meinen Schmerz tragen, sondern ich mögte zu ihm sprechen: Du sollst meine Wonne sein und mein Triumph! — und vielleicht gelingt es mir. Wenn ich nur erst so viel Kraft gewonnen habe, um unter den ewigen Freiheitsbaum der Poesse mich zu flüchten — dann, Polh= dor, ist es mir gelungen."

Der Baron endete nach brei Tagen bes Aufenthalts in Bogen feinen Brief an Ilbas Mutter:

"Und so reisen wir denn morgen früh mit der armen "Kranken an den Comer See, wo Ihre Tochter eine Villa "zu bewohnen denkt, die sie auch im vorigen Sommer "bewohnt hat. Polhdor wird nicht lange dort verweilen, "sondern nach Kom gehen zu seiner Kunst. Ilda hat "großes Verlangen nach Stille und Einsamkeit; gar keins "nach der Gesellschaft. Ach, theure Gräfin, die Welt ist "langweilig, kalt und schwerfällig, zuweilen grausam, wie "ein Waschinen=Räderwerk. Die lieblichsten Erscheinun"gen gehen darin zu Grunde. Indine zerbricht; Ida
"stieht. Ich bin ganz trübsinnig, und die Erde ist doch
"so school."

Seitbem sind zwei Jahre vergangen. Polybor schreitet fort auf seiner glänzenden Laufbahn, und die Kunst ist seine Geliebte Iba lebt in Italien und der Schweiz, bewundert, geseiert, sorgsam den Burpurmantel über ihrem Herzen zusammenhaltend. Ondine schlummert an der Phramide des Cestius. Regine steht im Begriff, eine glänzende Vermählung auß herzlicher, gegenseitiger Neigung zu schließen. Und Otto? — Otto macht sicher und ruhig seinen Weg durch die Welt; der Mann, der sich selbst beherrschen kann, ist geschaffen um sie zu beherrschen.

Getrudt bei 3. Be toch in Berlin.

## Von berfelben Verfafferin find erschienen:

| Astralion. Eine Arabeste. 8. Veling. cart.    |   | Thir. | $12\frac{1}{2}$ | ntgr. |
|-----------------------------------------------|---|-------|-----------------|-------|
| Cecil. 2 Thle. 8. Belinp. geh                 | 4 | =     | -               | =     |
| Erinnerungen aus und an Frankreich. 2 Thle.   |   |       |                 |       |
| 8. Velinp. geh                                | 3 | =     | -               | =     |
| Gräfin faustine. 8. Beling. geh               | 2 | =     | _               | =     |
| Die Kinder auf dem Abendberg. 8. Belinp. geh. | _ | =     | 10              | =     |
| Orientalische Priefe. 3 Thle. 8. Belinp. geh. | 6 | =     | 15              | =     |
| Der Rechte. 8. Belinp. geh                    | 2 | =     | -               | 5     |
| Reisebriefe. 2 Thle. 8. Belinp. geh           | 4 | =     | 15              | =     |
| Ein Reiseversuch im Norden. 8. Belinp. geh.   | 1 | =     | 15              | =     |
| Sigismund Forster. 8. Belinp. geh             | 1 | =     | $22\frac{1}{2}$ | =     |
| Ulrich. 2 Thle. 8. Belinp. geh                | 3 | =     | $22\frac{1}{2}$ | 120   |
| Das Portrait der Grafin Sahn, gezeichnet von  |   |       |                 |       |
| Fräulein von Meyern=Hohenberg .               | _ | =     | 20              | =     |
| chinef. Bav                                   | 1 | =     |                 | =     |



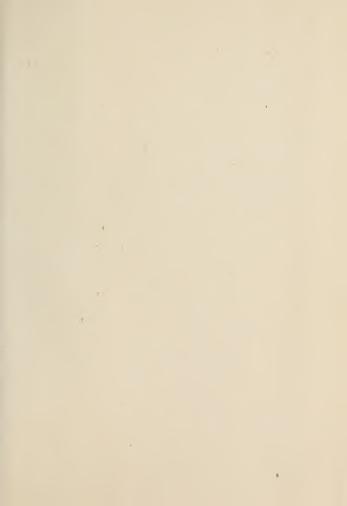









